

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

E. DORSCH, M. D. Monroe, Mich.

## THE DORSCH LIBRARY.

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.

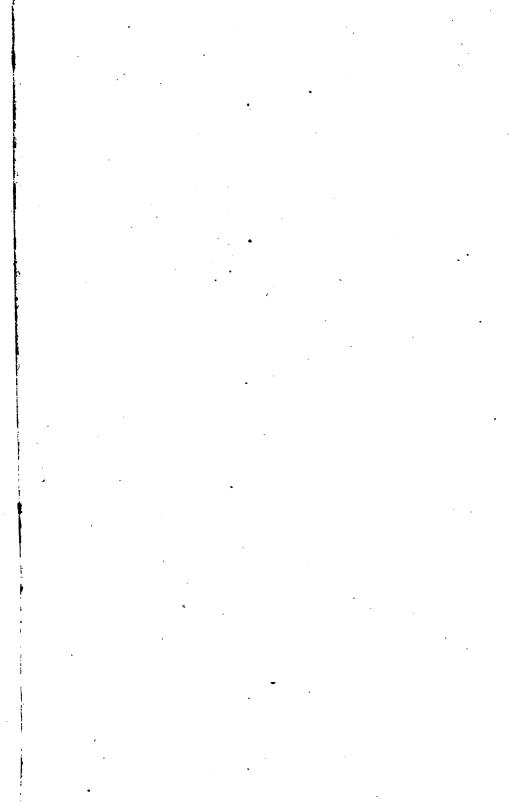

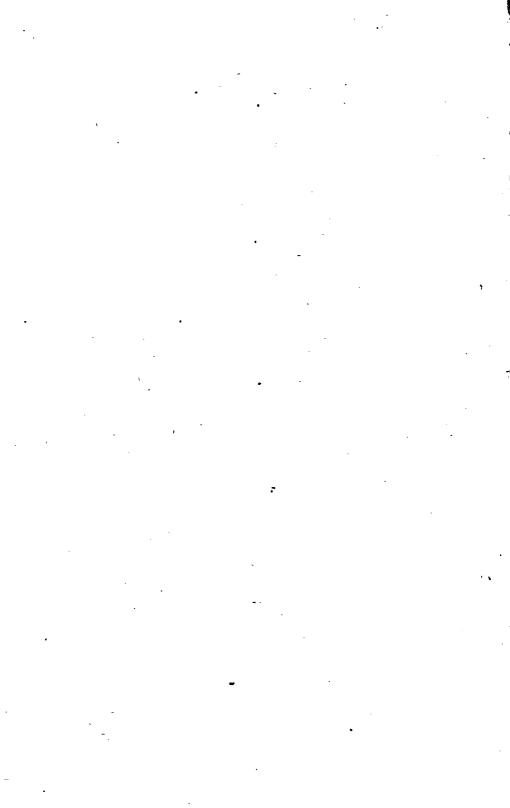

# Leben und Dichten

3695-1-

# Ioh. Christ. Günther's.

Von

Otto Boquette.

Stuttgart.

3. S. Cotta'f oper Berlag. 1860. Betrachtet man genau, was der deutschen Poesie fehlte, so war es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Mangel. hier gedenken wir nur Günther's, der ein Poet im vollen Sinn des Worts genannt werden darf. Ein entschiedenes Talent, begadt mit Sinnlichkeit, Einbildungskraft, Geddchtniß, Gade des Sassen und Bergegenwärtigens, fruchtdar im höchsten Grade, rhythmisch-bequem, gestreich, witzig, und dabei vielscach unterrichtet; genug er besaß alles, was dazu gebort, im Leben ein zweites Leben durch Boesie hervorzubringen, und zwar in dem gemeinen, wirklichen Leben. Wir bewundern seine große Leichtigkeit, in Gelegenheitsgedichten alle Zustände durch's Geschil zu erhöben, und mit passenen Gesinnungen, Bildern, bistorischen und fabelhaften Lieberlieferungen zu schmüden. Tas Rohe und Wilke daran gehört seiner Zeit, seiner Lebensweise und besonders seinem Charakter, oder wenn man will, seiner Edarakterlosigseit. Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein geben wie sein Dichten.

Goethe. Wahrheit und Dichtung.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart und Augeburg.

# August Koberstein

in dankbarer Berehrung

gewibmet.

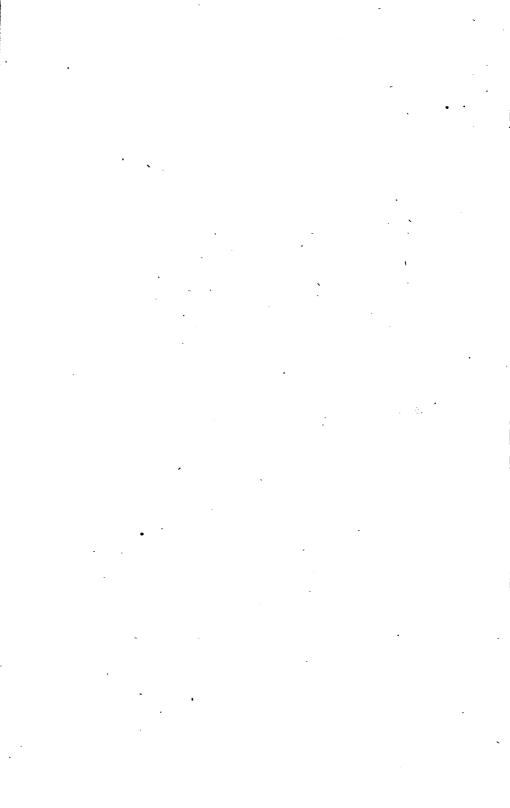

# Inhalt.

| Erstes Kapitel.  Paus und Schule. Theodostus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Ceite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Daus und Schule. Theobosius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einleitenbes Borwort                                    | . VII |
| Bweites Rapitel. Erste Liebe. Abschieb von Schweidnitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erftes Rapitel.                                         |       |
| Erste Liebe. Abschieb von Schweidnitz 17 Drittes Kapitel. Bittenberg. Leonorens Untreue. Günthers Banblung 25 Biertes Kapitel. Leipzig. Burkhard Mende. Das Gedicht auf den Frieden 46 Fünftes Kapitel. Gesammtbetrachtung der Dichtungen Günthers. Die Satiren 66 Sechstes Kapitel. Günther am Hose zu Dresden. Leonore noch einmal 105 Siebentes Kapitel. Bressau. Großes Leben und Ansang des Elends 117 Achtes Kapitel. Kreuzburg. Phillis. Bagabundenseben 131 Reuntes Kapitel. Zehntes Kapitel. Zehntes Kapitel. 3. Seinte Gedanken und Tod 141 3. Urtheise der Zeitgenossen 150 3. Steinbach, Günthers erster Biograph 153 4. Die Gottschedener contra Steinbach Islandang. | Haus und Schule. Theodofius                             | . 1   |
| Drittes Kapitel. Bittenberg. Leonoreus Untreue. Günthers Wanblung 25 Biertes Kapitel. Leipzig. Burthard Mende. Das Gebicht auf ben Frieden 46 Fünftes Kapitel. Gefammtbetrachtung der Dichtungen Günthers. Die Satiren 66 Sechstes Kapitel. Günther am Hofe zu Dresden. Leonore noch einmal 105 Siebentes Kapitel. Breslau. Großes Leben und Anfang des Clends 117 Achtes Kapitel. Kreuzburg. Phillis. Bagabundenleben 131 Reuntes Kapitel. Jena. Letzte Gebanken und Tod 141 Zehntes Kapitel. 1. Ausgaben 144 2. Urtheile der Zeitgenossen 153 4. Die Gottschedinger contra Steinbach 157 5. Die untergeschobene Selbstbiographie Gilnthers 161 Anhang.                           | Zweites Rapitel.                                        |       |
| Bittenberg. Leonorens Untreue. Günthers Banblung 25 Biertes Kapitel. Leipzig. Burthard Mende. Das Gebicht auf ben Frieden 46 Hünftes Kapitel. Gefammtbetrachtung der Dichtungen Günthers. Die Satiren 66 Sechstes Kapitel. Günther am Hofe zu Dresden. Leonore noch einmal 105 Siebentes Kapitel. Breslau. Großes Leben und Anfang des Elends 117 Achtes Kapitel. Kreuzburg. Phillis. Bagabundenleben 131 Reuntes Kapitel. Jena. Letzte Gebanken und Tod 141 Zehntes Kapitel. 1. Ausgaben 144 2. Urtheile der Zeitgenossen 153 4. Die Gottschedinger contra Steinbach 157 5. Die untergeschobene Selbstbiographie Gilnthers 161 Anhang.                                            | Erste Liebe. Abschieb von Schweibnit                    | . 17  |
| Biertes Rapitel. Leipzig. Burthard Mende. Das Gebicht auf ben Frieden 46 Fünftes Kapitel. Gesammtbetrachtung der Dichtungen Günthers. Die Satiren 66 Sechstes Kapitel. Günther am Hose zu Dresden. Leonore noch einmal 105 Siebentes Kapitel. Breslau. Großes Leben und Anfang des Clends 117 Achtes Kapitel. Kreuzburg. Phillis. Bagabundenleben 131 Reuntes Kapitel. Jena. Letzte Gebanken und Tod 141 Zehntes Kapitel. 1. Ausgaben 144 2. Urtheile der Zeitgenossen 150 3. Steinbach, Günthers erster Biograph 153 4. Die Gottschedene Selbstbiographie Gilnthers 161 Anhang.                                                                                                   | Drittes Rapitel.                                        |       |
| Leipzig. Burthard Mende. Das Gebicht auf ben Frieden 46 Fünftes Kapitel.  Gesammtbetrachtung der Dichtungen Günthers. Die Satiren 66 Sechstes Kapitel.  Günther am Hose zu Dresben. Leonore noch einmal 105 Siebentes Kapitel.  Bressau. Großes Leben und Anfang des Csends 117 Achtes Kapitel.  Rreuzburg. Phillis. Bagabundenleben 131 Reuntes Kapitel.  Jena. Letzte Gebanken und Tod 141 Zehntes Kapitel.  Lintheile der Zeitgenossen 148 2. Urtheile der Zeitgenossen 150 3. Steinbach, Günthers erster Biograph 153 4. Die Gottschedene Selbstbiographie Gsinthers 161 Anhang.                                                                                               | Bittenberg, Leonorens Untreue. Gunthers Banblung .      | . 25  |
| Fünftes Kapitel.  Gefammtbetrachtung ber Dichtungen Günthers. Die Satiren . 66 Sechstes Kapitel.  Günther am Hofe zu Dresben. Leonore noch einmal . 105 Siebentes Kapitel.  Breslau. Großes Leben und Anfang bes Eleubs . 117 Achtes Kapitel.  Kreuzburg. Phillis. Bagabunbenleben . 131 Reuntes Kapitel.  Jena. Lette Gebanken und Tod . 141 Zehntes Kapitel.  1. Ausgaben . 141 2. Urtheile ber Zeitgenossen . 150 3. Steinbach, Günthers erster Biograph . 153 4. Die Gottschebene Selbstbiographie Gilnthers . 161 Anhang.                                                                                                                                                     | Biertes Rapitel.                                        |       |
| Gefammtbetrachtung ber Dichtungen Günthers. Die Satiren . 66 Sechstes Kapitel. Günther am Hofe zu Dresben. Leonore noch einmal . 105 Siebentes Kapitel. Breslau. Großes Leben und Anfang bes Elends . 117 Achtes Kapitel. Kreuzburg. Phillis. Bagabundenleben . 131 Reuntes Kapitel. Jena. Letzte Gebanken und Tod . 141 Zehntes Kapitel. 1. Ausgaben . 148 2. Urtheile ber Zeitgenossen . 150 3. Steinbach, Günthers erster Biograph . 153 4. Die Gottschedene Selbstbiographie Gilnthers . 161 Anhang.                                                                                                                                                                           | Leipzig. Burthard Mende. Das Gebicht auf ben Frieden    | . 46  |
| Sechstes Kapitel. Sünther am Hofe zu Dresben. Leonore noch einmal 105 Siebentes Kapitel. Breslau. Großes Leben und Anfang des Elends 117 Achtes Kapitel. Kreuzburg. Phillis. Bagabundenleben 131 Reuntes Kapitel. Jena. Letzte Gebanken und Tod 141 Zehntes Kapitel. 1. Ausgaben 144 2. Urtheile der Zeitgenossen 150 3. Steinbach, Gilnthers erster Biograph 153 4. Die Gottschedener contra Steinbach 157 5. Die untergeschobene Selbstbiographie Gilnthers 161 Anhang.                                                                                                                                                                                                          | Fünftes Rapitel.                                        |       |
| Günther am Hofe zu Dresben. Leonore noch einmal 106 Siebentes Kapites. Bressau. Großes Leben und Anfang des Elends 117 Achtes Kapites. Kreuzburg. Phillis. Bagabundenseben 131 Reuntes Kapites. Jena. Letzte Gebanken und Tod 141 Zehntes Kapites. 1. Ausgaben 144 2. Urtheile der Zeitgenossen 150 3. Steinbach, Gilnthers erster Biograph 153 4. Die Gottschedener contra Steinbach 157 5. Die untergeschobene Selbstbiographie Gilnthers 161 Anhang.                                                                                                                                                                                                                            | Gefammtbetrachtung ber Dichtungen Gunthers. Die Satiren | . 66  |
| Siebentes Kapitel. Breslau. Großes Leben und Anfang des Elends 117 Achtes Kapitel. Rreuzburg. Phillis. Bagabundenleben 131 Reuntes Kapitel. Jena. Letzte Gebanken und Tod 141 Zehntes Kapitel. 1. Ausgaben 148 2. Urtheile der Zeitgenossen 150 3. Steinbach, Gilnthers erster Biograph 153 4. Die Gottschedener contra Steinbach 157 5. Die untergeschobene Selbstbiographie Gilnthers 161 Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sechstes Rapitel.                                       |       |
| Breslau. Großes Leben und Anfang des Elends 117 Achtes Kapitel. Rreuzburg. Phillis. Bagabundenleben 131 Reuntes Kapitel. Jena. Letzte Gebanken und Tod 141 Zehntes Kapitel. 1. Ausgaben 148 2. Urtheile der Zeitgenossen 150 3. Steinbach, Glinthers erster Biograph 153 4. Die Gottschedener contra Steinbach 157 5. Die untergeschobene Selbstbiographie Gsinthers 161 Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Günther am Hofe zu Dresben. Leonore noch einmal         | . 105 |
| Achtes Kapitel. Rreuzburg. Phillis. Bagabunbenleben 131 Reuntes Kapitel. Jena. Letzte Gebanken und Tob 141 Zehntes Kapitel. 1. Ausgaben 148 2. Urtheile ber Zeitgenoffen 150 3. Steinbach, Günthers erster Biograph 153 4. Die Gottschebianer contra Steinbach 157 5. Die untergeschobene Selbstbiographie Gilnthers 161 Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Siebentes Rapitel.                                      |       |
| Reuntes Kapitel.  Sena. Lette Gebanken und Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Breslau. Großes Leben und Anfang bes Elenbs             | . 117 |
| Reuntes Kapitel. Sena. Letzte Gebanken und Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Achtes Rapitel.                                         |       |
| Fena. Letzte Gebanken und Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kreuzburg. Phillis. Bagabunbenleben                     | . 131 |
| Behntes Kapitel.  1. Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reuntes Rapitel.                                        |       |
| 1. Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jena. Letzte Gebanken und Tob                           | . 141 |
| 2. Urtheile ber Zeitgenoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Behntes Rapitel.                                        |       |
| 3. Steinbach, Gilnthers erster Biograph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Ausgaben                                             | . 148 |
| 4. Die Gottschebianer contra Steinbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Urtheile ber Zeitgenoffen                            | . 150 |
| 4. Die Gottschebianer contra Steinbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Steinbach, Gunthers erfter Biograph                  | . 153 |
| 5. Die untergeschobene Selbfibiographie Giinthers 161 Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | . 157 |
| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                       | . 161 |
| . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anhang.                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auswahl aus Chr. Glinthers Gebichten                    | . 165 |



### Cinleitendes Vorwort.

Günther nimmt in der Literaturgeschichte eine fo felb: ständige und vereinsamte Stellung ein, daß der Verfuch, den Charafter seiner Poesie aus einer vorgebenden Epoche zu ent= wideln, vergeblich fein murbe. Die Berrschaft ber schlesischen Poesie in der deutschen Literatur, hauptfächlich repräsentirt burch die vier Ramen Opis, Andreas Grophius, Hoffmannswaldau und Lohenstein, hatte fast ein Jahrhundert gedauert, aber mit dem Tode des Letteren eine Grenze gefunden. Der Rubm der Schlesier, als eines vorwiegend dichterisch begabten Bolksstammes dauerte noch lange fort, gedichtet ward auch, besonders auf geiftlichem Gebiet, noch außerordentlich viel, die poetische Kraft jedoch war hier versiegt, wie sie im übrigen Deutschland vergeblich gesucht wurde. Die Zeit zwischen Lobensteins Tobe (1683) und Günthers Auftreten umfaßt ein Menschenalter, in dem das Keld der Boesie brach zu liegen ichien. Und als der Lettere ju singen begann, mar sein Ton so verschieden von dem der einstigen Stimmführer, so neu und ungehört überhaupt in der Literatur, daß sich kein Rusammenhang mit seinen Vorgängern nachweisen läßt. konnte sich als Jüngling an den Werken berfelben begeistern, sie in seinen ersten dichterischen Proben auch wohl nachabmen,

aber wo er selbständig auftritt giebt es für ihn keine Ansknüpfung an Bergangenes mehr. Er schöpfte rein aus sich selbst, und darin liegt seine literargeschichtliche Bedeutung. In ihm tritt seit Jahrhunderten zum erstenmal wieder der Mensch mit seinem innersten Besen in die deutsche Poesie, zum erstenmal läßt sich, anstatt der Gelehrsamkeit, das Pathos der Leidenschaft hören. In ihm erschließt sich die Tiese des Gemüths, spricht sich schrankenlos jedes Gefühl der Menschennatur aus, zeigt sich, wie nie vorher, eine volle Individualität. Seine Poesie wurzelt in seinem Leben, und der Kamps seiner dichterischen Natur mit dem Leben ist der ganze Inhalt seiner Poesie. Daher ist bei einer Biographie Günthers die Charakteristik der Culturverhältnisse seiner Zeit von ungleich größerer Wichtigkeit als die Darstellung der vorhergehenden, oder gar der poesielosen gleichzeitigen Literaturerscheinungen.

Deutschland krankte auch noch am Anfang des achtzehnsten Jahrhunderts an den Nachwehen des dreißigjährigen Krieges. Das bürgerliche deutsche Leben war völlig dumpf und todt für jedes geistige Interesse. Gelesen wurde nichts, höchstens Postillen oder jene elenden Reimereien, die sich für religiöse Poesie ausgaben, und deren Fluth noch immer unabsehdar aus dem siedzehnten Jahrhundert herüber schwoll. Die Ergüsse der besten Kirchenliederdichter wurden der schlechstesten Fabrikwaare unterscheidungslos an die Seite gesetzt. Hand in Hand damit ging eine innere Roheit und obstinate Pedanterie, die bei der strengen Scheidung der Stände, sich nur immer mehr auf den Schlendrian steiste. Was aus den höheren Ständen in die tieseren Schichten drang, konnte nur in übelster Weise auf diese wirken.

Der Adel hatte die französische Sitte der Sofe angenom: men, französische Sprache, französischer Ton genügte um für Unter diesem Deckmantel französischer gebildet zu gelten. Eleganz barg sich jedoch die tiefste Unbildung und Sitten-Wo bas Bürgerthum mit folden Erscheinungen in Berührung tam, fügte es zu seinen übrigen Mängeln nur noch den ber Entsittlichung hinzu, oder es sperrte sich rigoristisch ab und rettete seine deutsche Ehrlickfeit, ohne darum innerlich einen Schritt weiter zu kommen. Waren doch selbst diejenigen Anstalten, von welchen die Bildung hätte ausgeben sollen, in eine wahrhaft mittelalterliche Kinsterniß zurück ge= An den Universitäten machte sich eine geistlose Belehrsamkeit breit, ohne Streben, ohne ben Gebanken an einen Fortschritt. Symptome des Besseren tauchten zwar auf (z. B. in Leipzig, das sich überhaupt vortheilhaft vor den übrigen Universitäten auszeichnete) aber sie wurden nicht verstanden, und hart bekämpft. Und während die Professoren gedankenleer den Glauben an todte Buchstaben lehrten, herrschte unter ihren Schülern brutale Zügellosigkeit und Gemeinheit. Daran nahmen nur Wenige Anstoß. Die Mehrzahl sah das akade= mische Leben nur als eine Zeit des wilbesten Austobens an, um sich, nach Verschwendung der besten Kräfte, geistesschlaff binter einen nüchternen Beruf zu verkriechen. Wie viel Reit mußte noch vergeben, ebe eine Rettung aus diesem tiefsten Verfall kommen konnte! Um so auffallender ist derselbe, da an Schulen und Immasien zum großen Theil ein besseres Streben berrichte, und, wenn nicht auf geistige Bildung in unserm Sinne, so boch auf Erhaltung burgerlicher guter Sitte bingearbeitet wurde. Sowohl Schlesien, wie auch Sachsen, hatte an seinen Schulen Männer auszuweisen, deren Namen von gutem Klange sind, gelehrte Schriftsteller, Kirchenlieders dichter, die in ihrer Zeit zu den besten gehören. Aber so groß war die Indolenz gegen eingewurzelte Uebel, so abgestumpst das Gefühl auch der Besseren, daß der Gedanke, mit einer barbarischen Tradition zu brechen, wo er auftauchte, wenn nicht mit völligem Widerstreben, doch mit ängstlicher Borsicht aufgenommen wurde.

Es fehlte nicht an Stimmen, die vom Zunächstliegenden ausgehend, auf Reformen im Einzelnen drangen — denn zu keiner Zeit war der Menschengeist in allen seinen Erscheinungsformen zugleich erstorben. So machten sich auf religiösem Gebiet in Spener und den Pietisten, und im Anschluß an sie, durch Thomasius in nationalem und wissenschaftlicherem Sinne, die ersten Spuren des Besseren bemerklich. Aber die Bertreter dieser Bestrebungen fanden außerhalb ihres engen Kreises nur Haß gegen die Reuerungssucht und exhitterte Versfolgung. Diese Quellen sollten für lange Zeit nur spärlich und kaum bemerkt dahin rinnen durch den verheerten und unfruchtbar gewordenen Boden des deutschen Lebens.

Während sich so in den verschiedenen Schichten des Bolkes die Roheit und Verkommenheit des Zeitalters unverhüllt zeigte, wurde dieselbe an den Hösen mit dem Kleide äußerslicher Geschliffenheit verhüllt. Hier ahmte man das Beispiel des französischen Hoses nach, und jeder deutsche Fürst bestrebte sich einen Ludwig XIV., wenn auch nur im Kleinen zu spielen. Luxus, Ueppigkeit, Verschwendung, französische Sprache, Trachten und Sitten, eine ganze fremde Culturwelt wurde begierig adoptirt. Man schämte sich der deutschen

Sprache, und konnte man sich ihrer nicht überall entschlagen, fo wurde sie mit soviel französischen Worten vermischt, daß auch sie dem allgemeinen Verderben anbeim fallen mußte. Was an wahrhafter Bildung sich an dem glänzenden Hofe Frankreichs gesammelt hatte, davon kam wenig ober nichts über den Rhein. Gleichwohl gebot die Nachahmungssucht den deutschen Fürsten, auch der Kunft, nach dem Muster Ludwigs XIV. einigen Spielraum zu gewähren. Gin Berftand= niß tafür zeigte sich freilich nirgends, sie war nur ein Luxus= artikel, und nur in soweit von Interesse, als fie zur Berberr= lichung der Hoffeste diente. Zwei deutsche Höfe gingen darin Friedrich I., der erste König von Breußen, besoldete in Johann Beffer einen eigenen hofpoeten zur Befingung festlicher Gelegenheiten, und hatte in herrn von Canit, ber, in einer politischen Stellung, die Boesie nur als Nebenbeschäftigung betrieb, einen Schmud für seinen Sof. nach dem Tobe dieses Königs sein Nachfolger, Kriedrich Wilhelm I., bei seinem Ersparungsspitem alle überflüffigen Hofdargen, und somit auch die des Hospoeten, abschaffte, fand Beffer eine gleiche Stellung an dem fächsischen Hofe. Sier in Dresden entfaltete August II. einen Glanz, der den aller übrigen deutschen Hofbaltungen weit hinter sich ließ. Besser bekam alle hände voll zu thun, und batte die Freude, feinem Schüler Ulrich König die Nachfolge in seinem Amte gesichert zu seben.

In diesen beiden Dichtern Besser und König, sowie in den ihnen gleichartigen, Canip und Neukirch (Prinzenserzieher am markgräflichen Hofe zu Anspach), spricht sich die vom Hosseben beberrschte Gelegenheitspoesse der Zeit aus, die

überhaupt als der Gipfel der Boesie in ihrer Zeit betrachtet murde. Eine nach dem Muster der Franzosen glatte Form und phrasenhafte Diction, babei aber Gedankenarmuth, Gesinnungslosigkeit, bis zur ekelbaftesten Kriecherei. Ginen Inhalt hat diese Poesie nicht, es ist elende Reimerei, und oft genug bricht aus der Glätte der Form die innere Roheit bindurch. — Gang abgesondert von diesen steht ein Dichter, ber mit viel größerem Rechte ben Namen eines Dichters verbient, nämlich Brodes. Er konnte sich in feiner unabhan= gigen Stellung (in Hamburg), gang in die Betrachtung ber Natur und Gottheit versenken, und batte bei seinem Talent die bedeutenoste dichterische Erscheinung werden können, wenn er vielseitiger und menschlich tiefer gewesen wäre. Was ihm fehlte, besaß Günther, der einen ähnlich abgesonderten - Standpunkt einnimmt, in vollstem Maaße. In seinen Dichtungen entfaltet sich die ganze menschliche Tiefe, er ist der einzige mahre Dichter seiner Zeit. Demgemäß empfindet er ihre Mängel und Gebrechen, aber freilich theilt er dieselben wider sein besseres Wollen. Die Gewalt seiner Sinnlichkeit und Leidenschaft reißt ihn bis zu den tiefften Berirrungen und Lastern fort, und macht sein Leben zu einem ununter= brochnen Ringen zweier verschiedenen Naturen, die gleich stark in ihm vorhanden waren. Seine Zeit verstand die Leidens. schaft seiner dichterischen Empfindung nicht, sie wandte sich von ihr, als von etwas Fremdem und Befremdendem ab. Wer ihn anerkannte, hielt sich an das, mas er mit Andern gemein hatte. Erst die Nachwelt wurde ihm gerecht. Und seitdem Goethe, der in der Ausprägung des rein Menschlichen in Günthers Individualität eine Verwandtschaft mit

seiner eignen Natur erbliden mußte, in Wahrheit und Dichtung wieder an ihn erinnerte, ward ihm die Stellung in der Literaturgeschichte zu Theil, die ihm gebührt.

Die Hauptquelle für Günthers Leben ist seine Biographie von Steinbach, 1738. (Siehe darüber das zehnte Kapitel dieses Buches.) Der Erste und Einzige der seitdem die Werke und den Lebenslauf unsres Dichters in einer besondern Schrift eingehend zu würdigen unternahm, ist Hoffmann v. Falslersleben ("Joh. Christ. Günther, ein literarhistorischer Berssuch," wieder abgedruckt in den "Spenden zur deutschen Literaturgeschichte" Band II.). Dem unermüdlichen Forscher bin ich zu großem Dank verpslichtet, da ich in seiner Arbeit manschen Anhaltspunkt für die meinige fand. Auch mein- Urtheil über Günther stimmt im Wesentlichen mit dem seinigen überein.

Dagegen weicht meine Anschauung und Charafterzeichenung Günthers mannigsach ab von dem Bilde, welches Gervinus (Gesch. der poet. National-Literatur, Band III. S. 500 ff.) von ihm entwirft. Die dis zur Ungerechtigkeit gehende Strenge des sonst hochgeschäßten Historikers hat nur harte Worte des Tadels für die Mängel, ohne sich auf irgend welche Milderungsgründe einlassen, oder zum inneren Berständniß des Dichters kommen zu wollen. Gervinus Urtheil über ihn hat indessen bereits ein Gegengewicht erhalten in dem günstigeren von R. Pruß ("Göttinger Dichterbund" S. 56) und von Koberstein ("Grundriß der Gesch. der deutsschen National-Literatur" 4. Ausst. Band I. S. 666 ff., s. auch S. 669 Note 15).

Schlieflich noch ein paar Worte über den poetischen Anhang dieses Buches. Bei dem Bestreben auch einem größeren Rreise von Gebildeten ein Interesse für die Günthersche Poesie au erwecken, schien es mir nöthig außer den im Text mitgetheilten Bruchstücken noch eine Auswahl von Gedichten beizufügen. Dem Literarhistoriker sind dieselben nicht neu, da aber, tropbem daß in Werken über unsere National-Literatur oft viel Gutes über ihn gefagt wird, Günther heutzutage in der Lesewelt fast ganz unbekannt ist, so wird es nicht über= fluffig sein, den Einblick in seine Dichtung durch diesen Anhang zu erweitern. Dabei habe ich mir jedoch nicht nur die Auslassung mancher Strophen (zum Vortheil Günthers und seines Lesers) erlaubt, sondern auch die Titel mehrerer Gedichte verändert. Ich alaubte mich dazu berechtigt, da es nicht einmal wahrscheinlich ift, daß Günther diese meist sehr prosaischen Ueberschriften selbst gemacht habe. Seine Herausgeber, die sich so viel Veränderungen haben zu Schulden kommen laffen, werden auch bier eigenmächtig verfahren sein. Ebenso hielt ich es für unrathsam, die oft barbarische Schreibung beizubehalten. Sie ist durchaus inconsequent und will= fürlich, ohne jede sprachliche Begründung. Der Leser läßt sich dadurch abschrecken, und hat von dem ernsthaftesten Ge= dichte oft den ganz entgegengesetten Eindruck. (3ch berufe mich dabei auf Hoffmann v. Fallersleben, "Findlinge." Erstes Beft S. 4.)

### Erftes Kapitel.

Haus und Schule. Theodofius.

Robann Christian Günther wurde am 8. Abril 1695 in Striegau geboren. Seine Familie ftammte nur von mutterlicher Seite aus Schlesien. Der Bater, Johann Günther, aus Aschersleben gebürtig, war lange Zeit umbergewandert, hatte sich endlich als Arzt in Striegau niedergelassen, und sich mit einer Breslauerin, Namens Anna Gichbander verheirathet. Christian war der Erstling dieser Che, nur eine Schwester folgte ihm noch nach. Der Mangel einer evangelischen Kirche in Striegau brachte es mit sich, daß die Eltern ihren Anaben nach Gränowit, einem Aleden im Kürstenthum Liegnit, zur Taufe trugen, auf welchen Ort die Striegauer protestantische Gemeinde zur Verrichtung ihrer kirchlichen Andacht angewiesen Von den ersten Jugendsahren Christians ist nur so viel bekannt, daß er, bei früh durchblickender Begabung, spielend lernte, und mit Eifer seinen Wunsch, zu studieren, aufrecht Der Bater unterrichtete ihn felbst, auch im Lateinischen und Griechischen, aber der außerordentliche Drang und bie raschen Fortschritte des Knaben, weit entfernt, ibn zu freuen, machten ihn bedenklich. Bei seiner Mittellosigkeit schien es Roquette, Guntbere Leben und Dichten.

ihm unmöglich, seinen Sohn studieren zu lassen, und so brach er, zum großen Leidwesen desselben, den gelehrten Unterricht plößlich ab, um ihn einem Handwerf zu überweisen.

Betrachten wir den Charakter des alten Günther, der bestimmt war, in dem Leben des Sohnes eine so traurige und für einen Vater so ungewöhnliche Rolle zu spielen, schon Müchtige Notizen des ersten Biographen, jett etwas näher. und reichaltige, schonend ausgesprochne Anspielungen des Dichters geben uns die Grundzüge zu seinem Bilde. Günther war ein jedenfalls fenntnifreicher, dabei ehrenwerther und gottesfürchtiger Mann, eine streng bürgerliche Natur. Aber dabei geistig beschränkt, einfeitig, bei seinen Borurthei= Ien mit rücksichtsloser Consequenz beharrend. Gedes Abschweiz fen von der gewöhnlichen Lebensbahn war für ihn ein Berbrechen, gegen das er in seinen Urtheilen hart und ungerecht. und wo es ihm personlich nahe trat, in seiner Abwehr uner= bittlich bis zur Grausamkeit wurde. Er batte sich durch eisernen Kleiß aus der Dürftigkeit zu einer bürgerlich geachteten Stellung heraufgearbeitet, aber Achtung war auch das Einzige, was er errungen. Sein Amt als Arzt und Physikus einer kleinen Stadt decte mit seinen Einkunften nur die nöthiasten Bedürfnisse, er hatte mit fortwährenden Sorgen für den Unterbalt seiner Kamilie zu kampfen. Bei einem starken Selbstbewußtsein machte ihn dieß nur noch vorurtheilsvoller gegen Solche, die das Glück in einer von der seinigen verschiedenen Art zu handeln mehr begünstigte, es machte ihn in sich zutückgezogener und mit den Jahren nur eigenwilliger in seiner Aeukerunasweise. Dazu kam Mißtrauen gegen die Welt, feine Umgebung, vielleicht gegen sich selbst. Nicht fähig über

bie Schranken seines sorgenvollen Lebens hinwegzusehen, war er ängstlich für die Zukunft der Seinigen. Das Glück hatte fein Streben nicht unterftütt, er glaubte nichts Befferes für seinen Sohn erwarten zu können, und wünschte den hoben Flug ber Kindesseele eber im ersten Anlauf zu unterdrücken, als zu fördern. Der Unterstützung freigebiger Gönner wäre er nicht abgeneigt gewesen, batte er ihr in seiner Jugend boch selbst vielleicht manches zu danken gehabt. Seine harte, tropige Natur beugte sich in soweit unter die Knechtschaft seiner Zeit, daß er dem Höberstehenden und Einflufreicheren, wenngleich niemals schmeichelte, doch eine größere Ehrfurcht - zollte und den Willen deffelben, wenn er nicht gegen die Redlickeit verstieß, zu dem seinigen machte. Nur mußte dieser fremde Wille nicht von der Bahn des Gewöhnlichen abschweisen, er durfte ibn nicht aus dem engen Kreise seiner Vorurtbeile berausloden. In solchem Kalle erwachte der ganze Rigorismus seiner Natur, und nicht die Thränen seiner Familie, nicht das augenscheinliche Unheil, das er an= stiftete, vermochten ihn, von seinen Entschlüssen abzugeben. So muffen wir fein Bild festhalten, um, da es für die nachfte Beit in den hintergrund tritt, bei feinem Wiedererscheinen das auffallende Misverhältniß zwischen Vater und Sohn zu begreifen.

Ihm zur Seite stand seine Gattin, eine stille, einsache Frau, ganz ausgehend in den Pflichten der Hausfrau und Mutter. Abhängig, gedrückt von der Entschiedenheit seines Wesens, hatte sie im gewöhnlichen Lebensgange nur Unterwürfigkeit für ihren Gatten, konnte sie in entscheidenden Momenten, wo es zu handeln galt, nur weinen und beten.

Sie war von tiefer, inniger Frömmigkeit, und ein Theil von dieser ist als einziges mütterliches Erbtheil auf den Sohn übersgegangen.

Christian war acht Jahre alt, als ihn seine Mutter mitzu einem Besuch zu ihrer Familie nach Breslau nahm. Bater gab ihm einen Brief an einen Freund mit, ben Phyfifus Dr. Preuß, in welchem er seinem Collegen an's Berg leate, auch seinerseits dem Anaben den Wunsch, zu studieren, als eine Unmöglichkeit, auszureden. Der Herr Physikus nahm sich den Knaben vor, und sprach ein Langes und Breites über die Schwierigkeit gelehrter Studien, wenn man in dürftigen Verhältnissen lebe. Man müffe schon früh "etwas Excellentes präftieren," sagte er, um später die Universität besuchen zu können. Dieß sei nun bei ihm nicht der Kall, und so moge er sich dem Willen seines Vaters fügen, und ein Handwerk lernen. Der Knabe fing bitterlich an zu weinen, aber nur kurze Minuten währte seine Niedergeschlagenheit. Er ging zu seiner Mutter zurud, und erklärte ihr, er wolle und werde von nun an etwas Ercellentes prästieren. gelehrte Unterricht beim Bater wurde nicht wieder aufgenommen, aber der Anabe, der über die Anfangsgründe binaus -war, sette die Studien auf seine eigene Hand fort, und foll in seinem zwölften Jahre des Lateinischen und Griechischen herr gewesen sein. Die Worte bes herrn Physikus in Bres-Lau lagen ihm fortwährend im Sinne, und einmal fand ihn die Mutter hinter dem Hofe auf einem Schutthaufen knieen, und in inbrünstigem Gebet zu Gott, daß er ihn etwas Ercellentes möge prästieren lassen. Er las mit Leidenschaft theologische und historische Bücher, Alles was ihm in die

Hand kam, und machte um diese Zeit schon Verse und kleine Comödien, welche er mit seinen Freunden aufführte. Sein Eiser war rastlos, sein Lerntrieb unaushaltsam. Indessen ist es auffallend, daß der Vater es gehen ließ, denn der Knabe erreichte sein vierzehntes Jahr, ohne daß eine letzte Bestimmung über ihn getroffen worden wäre. Diese sollte plöplich und ganz unerwartet kommen.

Um diese Zeit kam ein Mann nach Striegau, ein Dr. Thiem aus Schweidnit, und Brunnenarzt in Altwasser. Auf der Rückfehr nach dem ersteren Orte sah er sich durch Herbstwetter und schlechte Wege aufgehalten, und, gelangweilt im Wirthshause, schickte er zu seinem Collegen, dem Dr. Günther, mit der Bitte, ihn unbekannter Beise zu besuchen. Die beiden Männer waren bald in lebhaftem Gespräch, der alte Günther erzählte von der Dürftigkeit seiner Einkunfte in dem unbedeutenden Landstädtchen, von seiner Familie, auch von seinem Sobne. Er klagte, daß der Junge über seine Verhältniffe hinaus wolle, und sogar Verse und Comödien mache. Dr. Thiem nahm die lettere Mittheilung ganz anders auf, als der Bater erwartete. Er suchte ihn in dem Plane, den Sohn studieren zu lassen, zu bestärken, und als der alte Günther seine Armuth vorwandte, erbot er fich in liberaler Weise, ben Knaben in sein Haus in Schweidnit aufzunehmen. Er versprach ihm freie Schule, Freitische, freigebige Gönner zu verschaffen, und sicherte ihm, wenn er sonst die gute Meinung rechtfertigte, jede Vergünstigung für seine Erziehung zu. Solchen Vorschlägen konnte selbst ber alte Günther nicht widerstehen, und von dieser Stunde an war das Geschick des Knaben, zur großen Freude desselben, entschieden.

Ru Anfang des Jahres 1709 reisten Vater und Sohn nach dem nur zwei Meilen entfernten Schweidnig. bamalige Rector ber gelehrten Schule, Leubscher, fand bei dem Anaben größere Kenntnisse, als er erwartet hatte, vorzuglich im Lateinischen und Griechischen, und nahm ihn in die erste Klasse auf, und Vater Günther schied von seinem Sobne mit erleichtertem Herzen. Dr. Thiem hielt sein Ber= sprechen in vorsorglichster Weise. Christian ward im Hause seines Mäcen wohl aufgenommen, fant burch Bemühungen desselben Gönner und Freunde, Unterstützung und Theilnahme, ja er hatte eher von Ueberfluß als von Einschränkung Der Bater war jeder Sorge für den Sohn entboben, und konnte für die Universitätszeit etwas zurucklegen. Aber der hoffnungsvolle Knabe machte sich der allgemeinen Gunft auch in jeder Weise würdig. Mit ungewöhnlichem Fleiß verband er ein aufgewecktes Wesen, die einnehmendste Liebenswürdigkeit, und dazu gesellte- sich eine (felbst nach den Berichten des Vaters) außerordentliche Schönheit, die ihn überall gerne gesehen machte. "Mein Sohn war von mittelmäßiger Statur (schreibt der alte Günther in einem Briefe) und wohl proportionirten gefunden Gliedern, eines gleichfalls mit den andern Gliedern wohl harmonierenden länglichten Gesichtes, von schwarzbraunen Augen und Haupthaaren. Sein Angesicht hatte was annehmliches und reigendes an sich, daß er auch bald von Kindheit an, und sonderlich bey seinem Studiren und erwachsenen Jahren jedermann gefiel." — Bei seiner Wißbegierde öffneten ihm die bedeutenbsten Gelehrten der Stadt — und Schweidnig hatte damals namhafte Männer aufzuweifen — ihre Bibliotheken. In dem Glauben, daß er

niemals wieder so großartige Büchersammlungen finden werde, machte er sich Auszüge und dickleibige Collectaneen aus allen vorhandenen Werken. Sie gingen später bei dem Brande seiner Baterstadt, wo er sie im väterlichen Sause gelassen, mit in Flammen auf. — Wodurch er sich aber am meisten beliebt machte, war sein früh erwachtes und schnell entwickeltes poetisches Talent. Dasselbe erging sich damals nur auf zwei, nach ber Sitte ber Zeit besonders kultivirten Gebieten. Er dichtete geiftliche Lieber und Gelegenheitsgedichte. Die ersteren, wenn auch aus einem frommen Herzen stammend, sind poetische Schularbeiten ohne Bedeutung. Die Mehrzahl berfelben theilte später das Schicksal seiner Collectaneen. Dagegen spricht sich in seinen Gelegenheitsgedichten, zu Geburtstagen, Festen aller Art, bei Trauerfällen, Dankesansprachen an feine Gönner, eine ungleich größere Gewandtheit des Geistes aus. früheste uns erhaltene Gebicht dieser Art, welches der noch nicht fünfzehnjährige Knabe an den Schweidnitzer Paftor Kuchfius richtete, stammt aus dem Jahre 1710. Dann folgen in den Jahren 1711 und 1712 mehrere Gedichte an die Kamilie von Bod, beren gang besondere Gunft er genoß. Diese Kamilie war im Besitze des nahegelegenen Rittergutes Roschkowitz, eines Ortes, ber durch Lohensteins Namen eine nicht geringe Berühmtheit erlangt hatte. 1 Hier war der junge Günther in dem von Gäften reich befuchten Saufe immer wohl aufgenommen, und lernte den Ton der guten

<sup>&#</sup>x27; Roschtowit war, nebst zwei anbern Ritterglitern (Kittsau und Reisau) burch die Heirath mit einer reichen Erbin in Lobensteins Besitz gekommen. S. Bill. Müller, Bibliothel beutscher Dichter bes 17. Jahrhunderts, Bb. XIV, S. XXV.

Gefellschaft kennen. In einem Gelegenheitsgedichte, worin er ben Tod eines Mitgliedes dieser Familie beklagt, fingt er: 1

"Betrübtes Roschlowis! — —
Dein angenehmer Kreis, bein schmeichelndes Gefilde,
In welchem, wenn der Süd auf dem Getreide schifft,
Die Einfalt der Natur den Maler übertrifft,
Macht unser Schlesien zu Edens Ebenbilde. — —

Wie öfters reizte mich die Wollust beiner Auen, Wenn mir ein heitrer Tag die Lust zur Arbeit stahl, Bald einen frischen Hain, bald ein lebendig Thal, Bald die Ergeplichleit der Wiesen anzuschauen. Wenn dann nun der Horaz so mein Gesährte war, Sein Tibur mir beschrieb, so konnt' ich hier das Wesen Gleichwie den Schattenriß aus seinem Buche lesen.

Wenn man bedenkt, welche Reimereien die geachtetsten Dichter jener Zeit für Poesie ausgaben, so muß man sich überrascht fühlen von so wohlkautenden Bersen eines kaum dem Knabenalter entwachsenen Jünglings. Indessen sinden sich derzleichen Stellen nicht in allen seinen Produkten aus jener Zeit. Wohl aber besaß er eine Fruchtbarkeit, die ins Erstaunliche ging. Es war das erste Flügelschlagen der dichterischen Psyche, die mit nie befriedigtem Drange sich rasklos emporschwang. Nicht allein, daß er schon damals in fremdem Namen, und nach der Sitte der Zeit auf Bestellung sestliche Gelegenheiten besang, es ging überhaupt keine freudige oder

<sup>&#</sup>x27; Seite 668 ber fünften Auflage von Günthers Gebichten. Alle folgenden Seitenzahlen beziehen fich auf biefe, als auf die erfte vollständige Ausgabe.

traurige Begebenheit in Schweidnit vor, zu der er nicht seinen Beitrag an Versen geliesert hätte. Das Meiste davon besteht eben aus jugendlichen Reimspielen und ist ohne Werth. So auch seine in diese Zeit fallenden lateinischen Exercitien in Versen. Erwähnt mögen hier nur zwei Gedichte sein, die er an literarisch berühmte Männer richtete, auf deren Besit Schweidnitz sich etwas zu Gute that. Das eine an den gelehrten Pastor Scharff, das andere an den frommen Liederbichter Benjamin Schwolk, zwei von ihm hoch verehrte Gönner. Den letzteren, dem er auch in späteren Jahren noch einige poetische Spisteln widmese, besang er in dieser Zeit, als derselbe Oberprediger und Inspector der Schule wurde. Er bedient sich dabei der jenem eigenen alttestamentarischen Sangesweise, indem er ihn anredet (S. 902):

"Komm mit beinen süßen Lehren, Theuerster Gamaliel! Wir, bein Neines Ifrael, Sind bereit bein Wort zu hören,

'Gottfried Balthafar Scharff, geb. 1676, gest. zu Schweibnitz als Bastor 1744. Sein Hauptwert ist ber "Schlesische Heliton," eine Anthologie aus schlessischen Dichtern. Er selbst ist in seinen poetischen Probuktionen schwach, mehr werben seine gesehrten Arbeiten gerühmt. — Benjamin Schwolf, geb. zu Liegnitz 1672, kommt 1702 als Diakonns nach Schweidnitz, wird 1714 Oberprediger baselbst, stirbt 1787. Seine oft sehr innigen, tief empfundenen geistlichen Gedichte gab er unter ben wunderlichsten Titeln heraus. "Geistlicher Bechweihrauch," — "Das in gebundenen Seufzern mit Gott verbundene berz," — "Klage und Reigen" in. Am verbreitetsten waren sein "Morgen- und Abenbsegen" und sein "Communionbuch." Bergl. Kahlert, Schlesiens Antheil an deutscher Poesie, und Hoffmann (über Benjamin Schmoll) "Spenden zur deutschen Literaturgeschichte," Bb. 2.

Weil Gott, ber beine Gaben schät, Dich über uns jum hirten sett.

Bir verpfanden dir die Herzen, 'Dein Befehl ist unfre Lust; Bir eröffnen dir die Brust Als ein Feld voll Ehren: Rerzen, Und leisten sonder Heuchelei Den ungezwungnen End der Treu."

So wurde der junge Günther schon auf der Schule zu einer Berühmtheit. Biele feiner Mitschüler und Gönner fammelten die zerstreuten Blätter mit seinen Gebichten, ba er selbst sehr forglos und nachläßig damit umging. Er ward mit Wohlthaten überhäuft, wahrscheinlich auch, bei seiner sich immer mehr entwickelnden Liebenswürdigkeit, von manchen Seiten verwöhnt. So viel Freunde er sich indessen erwarb, es fehlte auch nicht an Keinden, die ihm entweder sein Glück zuzog, oder die er sich durch seine, schon um diese Zeit er= wachende Satire selbst machte. Aus allen diesen Gedichten, selbst aus ben schwächsten, spricht eine Reife bes Geiftes, die weit über seine Jahre binaus geht. Dazu kommt eine ungewöhnliche Tiefe der Empfindung und jugendliches Feuer. Schon jest klingt zuweilen ein erotischer Ton durch seine Er beklagt den frühen Tod eines Mädchens, das er Philindrene nennt, mit jener elegischen Wehmuth, wie fie dem Achtzehnjährigen eigen zu fein pflegt. Das Bewußtsein ein Dichter zu sein und dem hochsten Ziele nachzustreben, erfüllte ihn schon ganz, wie wir dies aus poetischen Briefen vom Jahr 1714 ersehen, die er an einen schon zur

Universität nach Leipzig abgegangenen Freund richtete. Erschreibt (S. 1098):

"O höchft beglücker Tag, ber meine Dichter-Flöten Das erstemal gehört! Der Hunger mag mich töbten, Das Schwerdt erwürge mich, dem Feuer mag der Leib Anstatt der Nahrung sein, wenn nur mein Zeitvertreib Das edle Harfen-Spiel, die Seele meines Lebens, Nicht mit dem Tode stirbt!"

In demselben Jahre ereignete sich auf der Schule ein trauriges Creigniß. Zwei Schüler verseindeten sich aufs heftigste, und der eine, ein Ausländer, wurde von dem andern erstochen. Der Getödtete war Günthers geliebtester Freund. Diese Begebenheit machte auf den jungen Poeten den tiefsten Eindruck. Zwei Gedichte beziehen sich darauf, darunter das Sonett S. 564:

"Mein Bruber Jonathan! Dein höchst betrübter Freund, Dein David, weiht dir hier die Pflicht der letten Ehre. Berzeihe, wo ich dich durch mein Betrüdniß störe, Weil doch die Redlichkeit mit meinen Augen weint. Der Spiegel deines Bluts, aus dem die Unschuld scheint, Fließt nur darum so klar, daß er mein Leid vermehre, Und dein geschwinder Fall giebt aller Welt die Lehre Wie salsch des Glückes Gunst es mit der Tugend meint. Uch, wunderbarer Schluß! Hat denn dein Baterland Rein Grad vor deinen Leid? Und muß ein fremder Sand Dein undesseches Herz mit einer Gruft versorgen? Geduld! Der tühne Stoß, der dich aus Sodom stößt, Hat durch das Sterben dich der Sterblichkeit erlöst, Und auf dein Abendroth solgt nun ein schöner Morgen."

Inawischen nahte der Abgang von der Schule heran. Günther war neunzehn Jahre geworden, und es stimmt nicht recht zusammen; daß er in seinem vierzehnten schon in die erste Classe eingetreten sein soll, zumal da unter der ersten ausdrücklich die oberste gemeint ist. Er müßte benn fünf Jahre in berfelben zugebracht haben, wogegen die großen Lobeserhebungen über seinen Fleiß und seine Fortschritte Möglich, daß die damaligen Schulverhältnisse ein anderes Spstem als das beutige verfolgten — gertug, Gün= ther war innerlich und äußerlich zum Jüngling gereift, als er die Schule und sein geliebtes Schweidnig verlassen sollte. Doch wünschte er nicht nur mit dem Preise in den Wissenschaften fortzugeben, er wollte auch seinen dichterischen Ruhm, und zwar durch eine außergewöhnliche That, hier befestigen. Er hatte ein Trauerspiel "Theodosius" geschrieben, und er= langte die Erlaubniß, es von seinen Mitschülern öffentlich aufführen zu laffen. Die Borbereitungen dazu füllten ein halbes Jahr aus, und erregten die größten Erwartungen. Es war aber auch ein bemerkenswerthes Ereigniß, wie es feit Lobenstein an einer schlesischen Schule nicht vorgekommen, 1 und der Erfolg ließ die Freunde und Gönner des Dichters in eine für ihn nur um so glänzendere Zukunft bliden. selbst berichtet über die Vorbereitungen dazu in dem Briefe an den Leipziger Freund auf scherzhafte Beise (S. 1097):

"Der neue Bau ist aus, und das Theatrum fertig, (Denn Schauplay kommt so kahl) ja jeden Tag gewärtig,

<sup>&#</sup>x27; Lobenstein bichtete und ließ seinen "Ibrahim Baffa" in seinem fünfzehnten Jahre von ben Schillern bes Maria-Magbalenen-Gomnasiums in Breslau aufführen, 1650. Bergl. Wilh. Miller a, a. D.

Benn ber Befehl erschallt, ber Actus foll geschebn. Die Scenen find gemalt und berrlich anzusebn. Auf einer stutt ber Ban in einem beutschen Rleibe. Und auf der andern sitt ein Bacchus auf der Beide, Actaon schießt ein Reh mit einer Alinte tobt. hier trägt ber himmel Gras, bort ift bie Erbe roth. Bier fieht ber Jupiter aus einer Bopfperude, Wie Juno, sein Gemal, ibr die Fontange-flice: Dort gieht die Contbia ben weiten Steifrod aus. Wo Troja untergeht, da brennt ein altes Haus. Der Runftler Dabalus fliegt mit zwo Fleberwischen, Der Zeus wohnt in ber See, Neptunus in ben Bufchen; Dort fteht Terentius, und zeigt zu biefer Frift, Wie emfig er bas Buch bes Moliere lieft. In Summa turz gefaßt: Paris und seines gleichen Muß in ber Schauspiel-Runft vor und die Segel ftreichen."

Dieses Schauspiel, das einzige welches Günther geschrieben, ift, wenn es gleich den dramatischen Ansprücken in keiner Weise genügt, doch von neueren Litterarhistorikern meist zu wegwersend beurtheilt worden. Man bedenke, daß der Berfasser damals noch nicht zwanzig Jahre zählte, dann lese man es durch, und man wird erstaunen über diese Reise des Geistes in Lebensansichten und Sentenzen, über eine Menge von lyrischen Schönheiten, besonders in den Monologen. Die Composition läßt sich nicht vertheidigen, man kann Günthern nach dieser Probe kein dramatisches Talent zusprechen, gleichewohl aber ist das Stück bemerkenswerth genug. Für den Biographen Günthers muß es von der größten Bedeutung sein. Denn es sinden sich darin alle Richtungen des künstigen

Dichters, die sich bald gesondert in einzelnen Strahlen auseinander zweigten, schon in ihrem gemeinsamen Urkeim. Seine Satire, freilich gegen zum Theil nicht mehr erkennbare Zustände und Personen der nächsten Umgebung; die Lebensdigkeit seines Geistes in dem oft raschen, hastigen Dialog; seine religiöse Lyrik in den allegorischen Zwischenacten; sein ausgelassener Uebermuth in den komischen Scenen; der leichte musikalische Fluß der Verse, der in seinen späteren Liedes-liedern strömt. Dahei läuft natürlich viel Conventionelles mit unter, wie es bei der Schularbeit eines unersahrenen Jünglings, der noch nichts von der Welt gesehen hatte, nicht anders sein konnte.

Der ganze Titel lautet: "Die von Theodosio bereute und von der Schuljugend von Schweidnitz den 24. September 1715 vorgestellte Eisersucht." Der Inhalt ist solgender: Kaiser Theodosius schenkte seiner Gemahlin Eudocia einen schönen, besonders seltenen Apsel. Die Kaiserin sendet denselben ihrem Geheimschreiber Paulinus, einem gelehrten, höchst edlen Manne, da dieser krank darnieder liegt. Die Sache wird entstellt dem Kaiser hinterbracht, der in seiner Eisersucht den Paulinus hinrichten läßt. Eudocia vor ein Gericht gebracht, reinigt sich von sedem Verdacht und überzeugt den Kaiser von seinem Irrthum. Er hofft, sie werde das Geschehene vergessen, sie vergiebt ihm zwar, verläßt ihn aber, um sich nach Jerusalem in ein Kloster zurückzuziehen. Mit der verzweislungsvollen Reue des Theodosius endet das Stück.

Bon einer dramatischen Spannung ist nicht eigentlich die Rede. Episoden treten störend dazwischen, der Dialog verliert sich über die Grenzen des Drama's. Allegorische Figuren treten in den Zwischenacten, zuweilen zwischen den Scenen auf, mit auf die Handlung bezüglichen Gefängen. Der Dialog schwankt zwischen Erhabenheit und Plattheit. Die Hauptpersonen besteißigen sich jedoch meist einer pathetischen und würdevollen Sprache. So z. B. Eubocia in ihrem Monolog, mit welchem sie im dritten Act auftritt (S. 1004):

"Die Sonne geht in Gold, und führt die Pferde trinken, Der Berge Schatten machet, die burft'gen Gipfel minten Bereits ber fühlen Racht, ber muntre hesperus Wedt seine Bruder anf, Schweiß, Atbeit und Berdruß Fällt mit ben Rleibern bin. Die Traume tommen wieber, Das mude Federvolk fingt schon die Abendlieder, Und heißt den nahen Schlaf baburch willfommen fein. Rur Endocia fitt und wacht und flagt allein, Und forgt für teine Rub, die ihr die Angft verbittet. Die Behmuth läffet fich burch teinen 3mang bestillen. Getreuefter Baulin! - -3d feb bie Wetter icon an unferm himmel ftreiten. Den ber Berleumbungs : Dunft mit biden Bolten schwärzt, In welchen Blip und Schlag mit Donnerfeilen fcbergt. Gott, meiner Bater Gott! Der bu den Frommen lobneft, 3d balte beiner hand in Allem gerne ftill, Und weigre, bat bein Born was über mich verhangen, Dich auch für biesmal nicht, die Strafe zu empfangen, Die ich vielleicht verbient; boch bent an beine hulb, An beine Bater = Treu, und gieb mir stets Gebuld, Die väterliche Bucht mit Freuden anzunehmen, Und sonder Murren mich bir also zu bequemen Wie es bein Wille fügt und mein Gehorfam beißt!"

Es wären, besonders aus der Rolle der Eudocia, die mit Vorliebe behandelt ift; noch eine Reihe schöner Stellen anzuführen. In bewegteren Situationen wird ber Dialog überaus lebendig, so in der Scene wo der Raiser seine Gemablin der Untreue beschuldigt, und ebenso die Berathung desselben mit seinen Rathen über ben Tob bes Paulinus. — Einen unverhältnikmäkig großen Raum nimmt Volvlogus, der Narr, Er hängt sich an jeden, drängt sich mit im Stücke ein. seinen Bemerkungen in den Dialog, bält lange satirische Reden und ist überhaupt der Träger des satirischen Elementes in der Tragödie. Diese Satire ist freilich noch sehr beschränkt und kleinlich, sie besteht meift aus beißenden Anspielungen auf Privatverhältnisse, oder aber ergeht sich in einer interesse= losen Allgemeinheit. Dagegen bringt Polylogus ein paar Scenen voll des ergötlichsten Humors in die Handlung. Vorzüglich biejenige, wo er, gefolgt von der Schaar seiner Kinder, seine eben gestorbene Frau betrauert, und zugleich um die ihm gerade in den Weg kommende Kammerzofe freit. Kaum ist der Pakt mit ihr geschlossen, als er verzweiflungsvoll ein= fieht, daß er durch sie unter einen noch viel harteren Pantoffel gerathen ist, als der frühere war. — Die Sprache des Polylogus und der Rose Celendris unterscheidet sich wesentlich von der der übrigen. Einmal reden sie allein zuweilen in Profa, dann aber auch wirft besonders Volylogus mit Zoten und Obscönitäten um sich, die freilich oft von der lächerlichsten Art sind. Ein Theaterpublikum jener Reit konnte viel vertragen, erstaunlich aber erscheint es uns heutzutage, wie wenig die Vorsteher der Schule selbst Anstand an dergleichen nahmen, daß sie die schlüpfrigsten Reden von ihrer Schuljugend vor

ber gewähltesten Gesellschaft ber Stadt vortragen ließen. Günther brauchte also hier nicht zu scheuen, was Keinem tadelnswerth erschien. Jedoch erwachte ihm durch seine satirischen Aussälle ein Heer von erbitterten Feinden, welche ihren Grimm fürs Erste noch zu verbeißen suchten. Aber in späteren Jahren, als er mitten im Kampf des Lebens stand, und sich gegen offen ihm entgegentretende Widersacher immer auss Neue wehren mußte, hatte er wohl recht, wenn er sagte: (Nachlese 6. 207.)

"Der Kampf ist auch nicht jung, er sing sich in den Klassen Der letzten Schulzeit an. — — — Bielleicht hat dazumal mein Theodossius, An welchen Bolt und Stadt und Schauplatz denken muß, Die Lästrer hin und her mit Hasenschrot getrossen. Doch damals konnten sie noch wenig Rachlust hossen, Indem mich weder Freund, noch Schutz, noch Geld verließ."

## Bweites Kapitel.

Erfte Lieb'e. Abidied von Schweidnis.

She wir Günther auf die Universität begleiten, müssen wir noch auf ein Verhältniß eingehen, welches von der größten Bebeutung für sein ganzes Leben werden sollte. Er war in der ersten Blüthe der Jünglingsjahre, phantasievoll, reich an dichterischem Feuer, an tiefster Empfindung, es bedurfte nur der Anregung, um seine jugendliche Leidenschaft zu erwecken. Schönheit, Liebenswürdigkeit und Talent hatten ihm jede Roquette, Güntbers Leben und Dichten.

Gesellschaft geöffnet. So lernte er auf dem Gute Roschkowitz in dem Bockschen Kreise ein junges Mädchen kennen, das vom Schicksal bestimmt zu sein schien, von Jahr zu Jahr mehr über sein Leben zu entscheiden. Die Bekanntschaft mag in das letzte Jahr seines Schweidnitzer Ausenthaltes fallen.

Es war Leonore Jachmann, die Tochter eines Arztes. Wahrscheinlich hatte sie die rechten Eltern frühzeitig begraben, und lebte im Hause ihrer Stiefeltern. 1 Leonore gehört unter diesenigen Frauen, die ein ganzes Leben lang von ihrem Dichter besungen worden sind. Allein fünfundfünfzig Gedichte tragen ihren Namen, und unzählig sind die Liebes- lieder, worin er ihr nach der Sitte der Zeit erfundene Namen beilegt, sowie die Erwähnungen ihrer in anderen Dichtungen. Doch kommen diese Pseudonymen, wie Amaranthis, Magdalis, Olorine, — sich selbst nennt er dann gern Philimen — nur in dieser frühen Zeit vor.

Indessen wurde ihm ihre Gegenliebe, oder die Gewißheit derselben, nicht sogleich zu Theil. Eine Reihe von Gedichten zeigt schon aus den Ueberschriften — "Als er insgeheim liebte," "Als er seine Liebe nicht sagen durste," "Als er das, was er liebte, entbehren mußte," "Als er ihretwegen viel leiden mußte," "Als er endlich wagte, ihr seine Liebe zu entdecken" — daß sein Herz viel eher entschieden hatte, als das ihrige. Sie mochte in gleichem Alter mit ihm, oder doch nur um weniges jünger sein als er. Sie war ihm, wie das Mädchen dem gleichaltrigen Jüngling immer, an Reise Gefühls, an Takt, an Urtheil voraus. So unbegreisslich

Bergl. S. Boffmann, Chr. Ginther, ein literar-hiftorischer Berjud, S. 16.

auch Leonorens spätere Handlungsweise, die des Dichters Unschück wurde, erscheinen mag, man kann nicht umbin Achtung vor ihrem Charakter zu hegen, und Antheil an ihrem Geschick zu nehmen. Jedenfalls war sie ein Mädchen, dessen Anschauungsweise und dessen Fähigkeiten sich über das Gewöhnliche erhoben. Sie hatte selbst poetisches Talent, hohes Interesse für Poesie, ja sogar für gelehrte Studien. Dabei war auch sie eine warmblütige, lebensvolle Natur, groß genug denkend, um sich über kleinliche Rücksichten hinweg zu setzen, und einer gleichen Leidenschaft fähig, wie Günther. Der frische, ganz von ihr erfüllte Jüngling gewann ihr Herz, und mit jubelndem Entzücken sang er jeht jenes schöne Lied "MS Leonore sich endlich zum Lieben bewegen ließ" (S. 294):

"Cleonore ließ ihr Herze Richt länger unempfindlich sein, Sie räumt es nach so langem Schmerze Dem wohlbekannten Dichter ein, Und ließ ihn unter Schwur und Kussen."

Sie will nun keiner Zurückhaltung mehr Raum geben, sie liebt, und weiß was sie wagt, indem sie sich ihm anvertraut. Aber sie giebt ihm zu bedenken, daß er auch Achtung vor ihrer Liebe trage, daß er dem heimlich und kühn beschlossen Bunde nicht treulos werde:

"Ich habe nichts als bein Gemüthe, Borauf ich mich verlassen kann, Berläßt mich jemals dessen Güte, So ist es ganz um mich gethan, Gesellschaft geöffnet. So lernte er auf dem Gute Roschtowit in dem Bockschen Kreise ein junges Mädchen kennen, das vom Schickfal bestimmt zu sein schien, von Jahr zu Jahr mehr über sein Leben zu entscheiden. Die Bekanntschaft mag in das letzte Jahr seines Schweidnitzer Ausenthaltes fallen.

Es war Leonore Jachmann, die Tochter eines Arztes. Wahrscheinlich hatte sie die rechten Eltern frühzeitig begraben, und lebte im Hause ihrer Stiefeltern. Leonore gehört unter diesenigen Frauen, die ein ganzes Leben lang von ihrem Dichter besungen worden sind. Allein fünfundfünfzig Gedichte tragen ihren Namen, und unzählig sind die Liebes-lieder, worin er ihr nach der Sitte der Zeit erfundene Namen beilegt, sowie die Erwähnungen ihrer in anderen Dichtungen. Doch kommen diese Pseudonymen, wie Amaranthis, Magdalis, Olorine, — sich selbst nennt er dann gern Philimen — nur in dieser frühen Zeit vor.

Indessen wurde ihm ihre Gegenliebe, oder die Gewißheit derselben, nicht sogleich zu Theil. Eine Reihe von Gedichten zeigt schon aus den Ueberschriften — "Als er insgeheim liebte," "Als er seine Liebe nicht sagen durste," "Als er das, was er liebte, entbehren mußte," "Als er ihretwegen viel leiden mußte," "Als er endlich wagte, ihr seine Liebe zu entdecken" — daß sein Herz viel eher entschieden hatte, als das ihrige. Sie mochte in gleichem Alter mit ihm, oder doch nur um weniges jünger sein als er. Sie war ihm, wie das Mädchen dem gleichaltrigen Jüngling immer, an Reise Gefühls, an Takt, an Urtheil voraus. So unbegreislich

Bergl. D. hoffmann, Chr. Ginther, ein literar-biftorifcher Ber- fuch, S. 16.

auch Leonorens spätere Handlungsweise, die des Dichters Unsglück wurde, erscheinen mag, man kann nicht umhin Achtung vor ihrem Charakter zu hegen, und Antheil an ihrem Geschick zu nehmen. Jedenfalls war sie ein Mädchen, dessen Ansschauungsweise und dessen Fähigkeiten sich über das Gewöhnliche erhoben. Sie hatte selbst poetisches Talent, hohes Interesse für Poesie, ja sogar für gelehrte Studien. Dabei war auch sie eine warmblütige, lebensvolle Natur, groß genug denkend, um sich über kleinliche Rücksichten hinweg zu setzen, und einer gleichen Leidenschaft fähig, wie Günther. Der frische, ganz von ihr erfüllte Jüngling gewann ihr Herz, und mit jubelndem Entzüden sang er jeht jenes schöne Lied "Als Leonore sich endlich zum Lieden bewegen ließ" (S. 294):

"Cleonore ließ ihr Herze Richt länger unempfindlich sein, Sie räumt est nach so langem Schmerze Dem wohlbekannten Dichter ein, Und ließ ihn unter Schwur und Küssen."

Sie will nun keiner Zurückhaltung mehr Raum geben, sie liebt, und weiß was sie wagt, indem sie sich ihm anvertraut. Aber sie giebt ihm zu bedenken, daß er auch Achtung vor ihrer Liebe trage, daß er dem heimlich und kühn beschlossen Bunde nicht treulos werde:

"Ich habe nichts als bein Gemüthe, Worauf ich mich verlassen kann, Berläßt mich jemals bessen Güte, So ist es ganz um mich gethan, So werd ich allen auf ber Erben Ein Märchen und ein Greuel werben!

Dies sagte sie mit nassen Wangen, Und zog ihn eilends, brünstig fort, Und führte sein bestürzt Berlangen An den schon oft besuchten Ort, Bo nichts als Graus und Nacht regieret, Und Tod und Stille triumphieret."

Ein ernster Ton klingt schon durch das erste Liebesglück. Der Kirchhof ist es, wo sie heimlich zusammenkommen, um sich über Gräbern ewige Treue zu geloben.

"Hier sing sie brünstig an zu weinen, Und rief: Ihr Tobten, zeuget mir! Bei meiner Eltern Leichensteinen, Und ihrer Asche schwör ich dir, Daß mich dein Herz allein vergnüge, Bis daß ich hier versammlet liege!

Du wirst die Redlichkeit erkennen, Und bin ich gleich ein armes Kind, Mir ewig deine Seele gönnen. Ich weiß zwar wie die Männer sind; Aus Liebe glaub ich beinen Schwüren, Sie werden mich wohl nicht verführen.

Der Dichter trocknet ihre Thränen Mit tausend warmen Kussen ab, Und als das weich und stumme Sehnen Ihm endlich Zeit zur Antwort gab, So zog er die gestebten Glieder Mit diesem Trost ins Gras darnieder. Romm her! du Nahrung meiner Flammen, Komm, lege dich an meine Bruft! Hier wohnen Gluth und Treu beisammen. Hier wallen sie nur dir zur Lust. Hier wird, so oft das Herze schläget, Dein Bildniß fester eingepräget.

Du bist mein einziges Ergetzen, Ich bin, nächst Gott, bein Schutz und Schild; Und wie der Werth von allen Schätzen Mir gegen bein Verdienst nicht gilt, So sollst auch du nach langen Jahren Die Dauer meiner Lieb ersahren."

Der Kirchhof bleibt der Ort ihrer Zusammenkünfte: Leonore weiß sich von den Geistern ihrer Eltern gesegnet, aber vor den Stiefeltern muß fie das Verlöbniß tief verbergen. Sie würden eine so ungewisse Verbindung mit dem ganz mittellosen, blutjungen Günther nie zugegeben haben. Liebenden tröften sich in glücklicher Gegenwart mit einer, wenn auch fernen, doch um so schöneren Zukunft, und das Gedicht "Die immer grünende Hoffnung. An Leonoren" spricht eine lebensmuthige, bobe Zuversicht aus. (Im Anhang mitgetheilt.) Inzwischen konnte sich Leonore doch mancher Beforgnisse nicht erwehren, und diese wuchsen, als das Verbältniß ausgespäht wurde, und beide ihre Liebe nun vor der Welt zu vertreten batten. Dazu fam, daß Günthers Abgang zur Universität vor der Thur war. Die Liebenden batten viel zu erdulden, Günther aber, jugendfrisch in die Ferne blidend, von tausend Hoffnungen auf Freiheit, Selbständigkeit

und Freude, in die Welt hinaus zu kommen, getragen, konnte Spott, Verlästerung und Tadel eher von sich weisen. Schlimmer daran war Leonore. Die Bedenklichkeiten Anderer gegen dieses Verlöbniß, die täglich sich mehrenden Anzweislungen, daß der noch so junge Günther seine Treue bewahren werde, singen an sie ernstlich zu erschrecken. Sie konnte dem Geliebten ihre Bangigkeit nicht verbergen. In so manches Gedicht legt er darauf Trost und die heiligsten Versicherungen für sie nieder, und so auch singt er (S. 306):

"Ach Kind, verschone mich in dir, Und laß mich unbetrübt von hier, Was qualft du mich mit so viel Thranen? Es sind die Kräfte meiner Brust, Ach, hast du denn bei so viel Sehnen Noch gar zu meiner Ohnmacht Lust?

Ich bin wohl so genug geplagt, Berfolgt, verleumbet und verjagt, Und du willst noch die Angst verstärken? Was Günther fühlt, das weiß sein Herz, Ich laß es kaum die Halfte merken, Sonst macht' ich dir noch schärfern Schmerz."

Die Zeit, versichert er, soll keine Macht über sie ausüben:

"Sei arm, verlassen und veracht', Berliere, was gefällig macht, Laß Zahn und Farb und Jugend schwinden, Du bleibst in meinen Augen schön, Und sollst sie allemal entzünden, So lange sie noch offen stehn! So wurde Leonore ruhiger, und sah getroster in die Zukunft. Endlich kam die Abschiedsstunde, die er später in folgende Strophen faßte (S. 318):

"Ich nehm in Brust und Armen Den schweren Abschiedskuß! Der Himmel hat Erbarmen Indem er trennen muß. Ich kliß', ich wein' und liebe, Mein treues Lorchen spricht Sie habe gleiche Triebe; Wie aber —! Weint sie nicht?.

## Leonorens Antwort.

Du suchest ja bein Glüde,
Das bier wohl nicht mehr blüht,
Ich hasse Geschicke,
Das uns vonsammen zieht.
Ach, sähst du meine Schmerzen —
Ich schweige, werthes Licht!
Ich liebe dich von Herzen,
Und darum wein ich nicht."

So groß auch Günthers Freude war, nun in der Fremde das Leben in weiteren Kreisen kennen zu lernen, der Abschied von Schweidnitz wurde ihm doch außerordentlich schwer. Und zwar, nächst Leonoren, am schwersten der von den Freunden. Günther hatte ein überaus tieses Gefühl für Freundschaft, er spricht diese Empfindung in Versbriesen mit einer Innigkeit aus, ebenso warm wie seine Liebe. Und dazu war ihm Schweidnitz wie eine Heimath geworden. Hundertsacher Dank

Belehrung und durch Bücher in die Elemente einzuweihen. So hörte der Student seine collegia medica bei den Brofessoren Berger und Vater senior und junior. ihn damals kannten, bezeugen, daß er anfangs mit Fleiß bie Sörfäle befuchte, und den beften Willen hatte, sich für seine Wiffenschaft zu intereffieren. Balb aber verdrängte die Liebe zur Dichtkunft die Kachstudien. Das freie studentische Leben nahm ihn mehr und mehr gefangen, er fing an als ein schlechter Wirth zu hausen, sorglos, wo die ferneren Mittel herkommen sollten. Das Geld war verthan, er mußte borgen und sich durch Gelegenheitsgedichte seinen Unterhalt erschreiben. Aus dieser Zeit stammen einige seiner frischesten Studentenlieder, 3. B. die beiden noch heut in Liederbüchern aufgeführten "Das haupt bekränzt, das Glas gefüllt!" und "Brüder laßt uns luftig fein." (Beibe im Anhang mitgetheilt.) Seiner Leonore bewahrte er die liebevollste Treue. Er heißt sie muthig ausharren, er bittet, er fleht, daß sie nicht wanken möge.

> "Die Zeit kann Alles möglich machen, Drum fasse dich nur mit Geduld! Der Himmel blitzt, die Spötter lachen, Getrost! es ist nicht unsre Schuld. Der Ansang unsrer reinen Liebe Ist Unruh, Unglück, Hohn und Bein! Das Mittel ist nicht minder trübe, Doch soll das Ende lustig sein." (S. 1052.)

Er sendet ihr Briefe in Bersen, Sonnette, Lieder, (einige davon siehe im Anhang) er erfüllt ihre Bitten um

Gelegenheitsgebichte, die sie zu eigenem Zweck verwenden will, und fügt hinzu (S. 1048):

"Du fromm und treues Blut, geliebte Leonore! Hier ist das schlechte Lied, so ich dir schuldig war. Mein allzu sichrer Mund wagt es auf die Gesahr, Und plagt dein zartes Ohr mit einem Haberrohre. Doch triegt dies welle Blatt von deiner Hand den Werth, So hab ich, was mein Wunsch, und dein Besehl begehrt. Und werde mich forthin von nichts verhindern lassen, Dein wohlverdientes Lob in einen Reim zu fassen."

Balb indessen sing der Himmel seiner Liebe an sich zu trüben. Bon seinem Wittenberger Leben war hinter seinem Rücken mancherlei, und wahrscheinlich entstellt und übertrieben, nach Schweidnitz berichtet worden. Seine alten kleinstädtischen Feinde traten als Ankläger auf, machten Leonoren das Herzschwer und drangen in sie, sich von dem leichtsinnigen Menschen loszusagen. In ihrer Angst schreibt sie an ihn. Er entgegnet bestürzt (S. 623):

"Wie? Hör ich das von dir? — —
Mein Kind, bebenke mich; was beugst du mir das Herz,
Weil ich erfahren muß, daß mir dein Ohr nicht glaube!
Dein Borwurf setzet mir ein Messer an die Kehle,
Glaubst du, daß Günther dies, was deine Freundschaft, thu?
Bon der ich jeden Tag ein neues Unglüd zähle?
Mein Kind! eröffne mir, wer hat dein Haupt verrückt?
Ist meiner Schwester Brief ein angestellter Kossen?"

Diese Schwester Günthers scheint ganz besonders gegen die Berbindung ihres Bruders gewesen zu sein, und in

Belehrung und durch Bücher in die Elemente einzuweiben. So börte der Student seine collegia medica bei den Brofessoren Berger und Vater senior und junior. ihn damals kannten, bezeugen, daß er anfangs mit Fleiß die Hörfale befuchte, und den besten Willen hatte, sich für seine Wiffenschaft zu interessieren. Bald aber verdrängte die Liebe zur Dichtkunft die Kachstudien. Das freie studentische Leben nahm ihn mehr und mehr gefangen, er fing an als ein schlechter Wirth zu bausen, sorglos, wo die ferneren Mittel herkommen follten. Das Gelb mar verthan, er mußte borgen und fich burch Gelegenheitsgedichte seinen Unterhalt erschreiben. Aus dieser Zeit stammen einige seiner frischesten Studentenlieder, 3. B. die beiden noch heut in Liederbüchern aufgeführten "Das Haupt bekränzt, das Glas gefüllt!" und "Brüder laßt uns luftig sein." (Beide im Anbang mitgetheilt.) Seiner Leonore bewahrte er die liebevollste Treue. Er beißt sie muthig ausharren, er bittet, er fleht, daß sie nicht wanten möge.

> "Die Zeit tann Alles möglich machen, Drum fasse dich nur mit Geduld! Der Himmel blist, die Spötter lachen, Getrost! es ist nicht unsre Schuld. Der Ansang unsrer reinen Liebe Ist Unruh, Unglüd, Hohn und Bein! Das Mittel ist nicht minder trübe, Doch soll das Ende lustig sein." (S. 1052.)

Er sendet ihr Briefe in Bersen, Sonnette, Lieder, (einige davon siehe im Anhang) er erfüllt ihre Bitten um

Gelegenheitsgebichte, die sie zu eigenem Zweck verwenden will, und fügt hinzu (S. 1048):

"Du fromm und treues Blut, geliebte Leonore! Heir ist das schlechte Lied, so ich dir schuldig war. Mein allzu sichrer Mund wagt es auf die Gefahr, Und plagt dein zartes Ohr mit einem Haberrohre. Doch triegt dies welle Blatt von deiner Hand den Werth, So hab ich, was mein Bunsch, und dein Befehl begehrt. Und werde mich sorthin von nichts verhindern lassen, Dein wohlverdientes Lob in einen Reim zu sassen."

Balb indessen sing der Himmel seiner Liebe an sich zu trüben. Von seinem Wittenberger Leben war hinter seinem Rücken mancherlei, und wahrscheinlich entstellt und übertrieben, nach Schweidnitz berichtet worden. Seine alten kleinstädtischen Feinde traten als Ankläger auf, machten Leonoren das Herzschwer und drangen in sie, sich von dem leichtsinnigen Menschen loszusagen. In ihrer Angst schreibt sie an ihn. Er entgegnet bestürzt (S. 623):

"Wie? Hör ich das von dir? — — Mein Kind, bedenke mich; was beugst du mir das Herz, Beil ich erfahren muß, daß mir dein Ohr nicht glaube! Dein Borwurf setzet mir ein Messer an die Kehle, Glaubst du, daß Günther dies, was deine Freundschaft, thu? Bon der ich jeden Tag ein neues Unglild zähle? Mein Kind! eröffne mir, wer hat dein Haupt verrückt? Ift meiner Schwester Brief ein angestellter Bossen?"

Diese Schwester Günthers scheint ganz besonders gegen die Berbindung ihres Bruders gewesen zu sein, und in

Ihr Ruß ift lauter Gift, ihr Gbett eine Holle, Und wo ihr Mann nur weicht, fullt Schimpf und Groll die Stelle."

Noch einmal ruft er ihr die unschuldigen Freuden der Bersgangenheit ins Gedächtniß:

"Mödann besinne dich auf Garten, Gras und Linden, Worunter oft mein Schooß bein schläfrig Haupt gewiegt! Da wirst du mich nicht mehr auf jenem Felsen sinden, Auf welchem noch von uns ein Bundeszeichen liegt. Die letzte Sommernacht wird nicht mehr wieder kommen, Spiel, Küsse, Lanz und Bers, und Sträußer treuer Hand, Sind Schäße, die du dir aus Falschbeit selbst entwandt.

Es hat mir wohl geahnt: benn kannst du dich besinnen, Bei welcher Gartenlust dein Ring den Finger band?
Mein Auge sing dort nicht ohn Ursach an zu rinnen, Dir aber siel das Blut in Tropsen auf die Hand.
Noch mehr, die nächste Nacht verlor ich dich im Traume, Und weckte mich sast selbst durch Angst und Winseln auf.
Der unverhofste Bruch von deinem liebsten Baume
Wies etwan auch vorher der Liebe kurzen Lauf.
Sei da! und schütze vor, man habe dich gezwungen;
Der, die wahrhaftig liebt, hat Flehn und Iwang nichts an!
Du selbst haft nicht gewollt, sonst wär' es wohl gelungen!"

Es blieb eine traurige Wahrheit, Leonore war die Braut eines Andern. Was das unglückliche Mädchen zu diesem Treubruch vermocht hat, bleibt unaufgeklärt. Man mag Günther heftig bei ihr angeschwärzt, seinen Leichtsinn, seine Jugend, seine Armuth vorgewendet haben, am wahrscheinlichsten bleibt es, daß sie ihrer Familie durch die Verheirathung mit dem reicheren Manne ein trostloses Opfer gebracht habe. Auf Günther machte dieser Schritt den furchtbarsten Eindruck, ja er wurde geradezu zu seinem Verderben. In seinen heiligsten Empfindungen, in seinem höchsten Stolz, in seinem ganzen Wesen sah er sich gekränkt und erschüttert. Welch einer Leidenschaft er sähig sei, sollte jett erst zu Tage kommen. Bald in kältestem Hohn der Verachtung, bald in glühendstem Auslodern des Zornes, gepaart mit erwachendem Trote gegen sein beleidigtes Herz, ergeht er sich im Gesange.

"Ich habe genug! Luft, Flammen und Kuffe Sind giftig und füße Und machen nicht klug. Komm selige Freiheit und dämpse den Brand, Der meinem Gemuthe die Weisheit entwandt!

Was hab' ich gethan! Jest seh ich die Triebe Der thörichten Liebe Bernünftiger an. Ich breche die Fessel, ich löse mein Herz, Und hasse mit Vorsat den zärtlichen Schmerz.

Bas qualt mich vor Reu?
Bas stört mir vor Kummer
Den nächtlichen Schlummer?
Tie Zeit ist vorbei.
O töstliches Kleinob! o theurer Berlust!
O hätt ich die Falscheit nur eber gewußt!

Ihr Ruß ift lauter Gift, ihr Gbett eine Solle, Und wo ihr Mann nur weicht, fullt Schimpf und Groll die Stelle."

Noch einmal ruft er ihr die unschuldigen Freuden der Bersgangenheit ins Gedächtniß:

"Mödann besinne dich auf Garten, Gras und Linden, Worunter oft mein Schooß dein schläfrig Haupt gewiegt! Da wirst du mich nicht mehr auf jenem Felsen sinden, Auf welchem noch von uns ein Bundeszeichen liegt. Die letzte Sommernacht wird nicht mehr wieder kommen, Spiel, Küsse, Tanz und Bers, und Sträußer treuer Hand, Sind Schäße, die du dir aus Falschheit selbst entwandt.

Es hat mir wohl geahnt: benn kannst du dich besinnen, Bei welcher Gartenlust dein Ring den Finger band?
Mein Auge sing dort nicht ohn Ursach an zu rinnen, Dir aber siel das Blut in Tropsen auf die Hand.
Noch mehr, die nächste Nacht verlor ich dich im Traume, Und wedte mich fast selbst durch Angst und Winseln auf. Der unverhosste Bruch von deinem liebsten Baume Wies etwan auch vorher der Liebe kurzen Lauf.
Sei da! und schütze vor, man habe dich gezwungen;
Der, die wahrhaftig siebt, hat Flehn und Zwang nichts an!
Du selbst hast nicht gewollt, sonst wär' es wohl gelungen!"

Es blieb eine traurige Wahrheit, Leonore war die Braut eines Andern. Was das unglückliche Mädchen zu diesem Treubruch vermocht hat, bleibt unaufgeklärt. Wan mag Günther heftig bei ihr angeschwärzt, seinen Leichtsinn, seine Jugend, seine Armuth vorgewendet haben, am wahrscheinlichsten bleibt es, daß sie ihrer Familie durch die Verheirathung mit dem reicheren Manne ein trostloses Opfer gebracht habe. Auf Günther machte dieser Schritt den furchtbarsten Eindruck, ja er wurde geradezu zu seinem Verderben. In seinen heiligsten Empfindungen, in seinem höchsten Stolz, in seinem ganzen Wesen sah er sich gekränkt und erschüttert. Welch einer Leidenschaft er fähig sei, sollte jest erst zu Tage kommen. Bald in kältestem Hohn der Verachtung, bald in glühendstem Auslodern des Zornes, gepaart mit erwachendem Troße gegen sein beseidigtes Herz, ergeht er sich im Gesange.

"Ich habe genug! Luft, Flammen und Kuffe Sind giftig und füße Und machen nicht klug. Komm selige Freiheit und dämpse den Brand, Der meinem Gemüthe die Weisheit entwandt!

Was hab' ich gethan! Jest seh ich die Triebe Der thörichten Liebe Bernünftiger an. Ich breche die Fessel, ich löse mein Herz, Und hasse mit Vorsatz den zärtlichen Schmerz.

Bas qualt mich vor Reu?
Bas ftört mir vor Kummer
Den nächtlichen Schlummer?
Die Zeit ist vorbei.
O töstliches Kleinod! o theurer Berlust!
O hätt ich die Falschbeit nur eher gewußt!

Geh, Schönheit und fleuch! Die artigsten Blicke Sind schmerzliche Stricke. Ich merke den Streich, Es kodern die Briefe, der Ring bricht entzwei, Und zeigt meiner Schönen: nun leb ich recht frei.

Nun leb ich recht frei, Und schwöre von Herzen, Daß Küffen und Scherzen Rur Narrenspiel sei, Denn wer sich verliebet, der ist wohl nicht klug, Geh, falsche Sirene! ich habe genug." (S. 242.)

Aber zu wahr und innig war seine Liebe, als daß er sie hätte durch kalten Hohn und Troß besiegen können. Das Gemüth wollte sein Recht, und in schmerzlicher Klage singt er (S. 275):

"Bill ich bich boch gerne meiben, Gieb mir nur noch einen Ruß, Eh ich sonst bas lette Leiben Und den Ring zerbrechen muß!

Laß dich etwas bessers tussen!
Alles gönn' und wünsch' ich dir,
Aber frag auch dein Gewissen!
Dieser Zeuge bleibet mir.
Lerne doch nur weiter denken,
Dürst es dich auch einmal reun?
Dürst auch mein verstoßnes Kränken,
Deines Ehstands Hölle sein?

Sieh, die Tropfen an den Birken Thun dir selbst ihr Mitleid tund; Beil verliebte Thränen wirken, Beinen sie um unsern Bund. Diese Zähren-vollen Rinden Ript die Unschuld und mein Flehn, Denn sie haben dem Berbinden Und der Trennung zugesehn.

In den Balbern will ich irren, Bor den Menschen will ich stiehn, Mit verwaisten Tauben girren, Mit verscheuchtem Wilde ziehn; Bis der Gram mein Leben raube, Bis die Kräfte sich verschrein, Und da soll ein Grab von Laube Milber als dein Herze sein!"

fich r

einen

hen nahte Leonorens Berheirathung heran. Sie 4. Januar 1716 mit Täuber getraut. Da drängte mal das ganze Weh des verlaffenen Günther in Schrei der Berzweiflung zusammen:

Ad Gott! mein Gott! erbarme dich!
Bas Gott? was mein? und was erbarmen?
Die Schickung peitscht mit ausgestrocken Armen;
Und über mich,
Und über mich allein
Kommt weber Thau noch Sonnenschein,
Der doch sonst auf der Erben
Auf Gut' und Bose sällt!
ette, Günthers Leben und Dichten.

Geb, Schönheit und fleuch! Die artigsten Blide Sind schmerzliche Stricke. Ich merke den Streich, Es lodern die Briefe, der Ring bricht entzwei, Und zeigt meiner Schönen: nun leb ich recht frei.

Run leb ich recht frei, Und schwöre von Herzen, Daß Küffen und Scherzen Rur Narrenspiel sei, Denn wer sich verliebet, der ist wohl nicht klug, Geh, falsche Sirene! ich habe genug." (S. 242.)

Aber zu wahr und innig war seine Liebe, als daß er sie hätte durch kalten Hohn und Troß besiegen können. Das Gemüth wollte sein Recht, und in schmerzlicher Klage singt er (S. 275):

"Will ich bich boch gerne meiben, Gieb mir nur noch einen Ruß, Eh ich sonst bas leste Leiben Und ben Ring zerbrechen muß!

Laß dich etwas bessers tussen!
Alles gönn' und wünsch' ich dir,
Aber frag auch dein Gewissen!
Dieser Zeuge bleibet mir.
Lerne doch nur weiter denten,
Dürst es dich auch einmal reun?
Dürst auch mein verstoßnes Aranten,
Deines Ehstands Hölle sein?

Sieh, die Tropfen an den Birten Thun dir felbst ihr Mitleid fund; Beil verliebte Thranen wirten, Beinen fie um unfern Bund. Diefe Bahren-vollen Rinden Ript die Unschuld und mein Flehn, Denn fie baben bem Berbinden Und ber Trennung zugesebn.

In ben Balbern will ich irren, Bor ben Denichen will ich fliebn, Mit verwoisten Tauben girren, Mit verscheuchtem Bilbe giebn; Bis ber Gram mein Leben raube, Bis die Rrafte fich verschrein, Und da foll ein Grab von Laube Milber als bein Berge sein!"

Inzwischen nabte Leonorens Verbeirathung beran. wurde am 24. Januar 1716 mit Täuber getraut. Da brängte fich noch einmal das ganze Web des verlassenen Günther in einen letten Schrei der Verzweiflung zusammen:

> "Ach Gott! mein Gott! erbarme bich! Bas Gott? was mein? und was erbarmen? Die Schidung peitscht mit ausgestrecten Armen; Und über mich, Und über mich allein Rommt weber Thau noch Sonnenschein. Der boch sonft auf ber Erben Auf Gut' und Boje fallt! 3 uette, Guntbere Leben und Dichten.

Die ganze Belt Bemüht sich meine Last zu werben. Bon außen brängt mich haß und Buth, Bon innen Angst und Blut — Und dieses soll tein Ende nehmen!" (S. 366.)

Für seinen Schmerz, für sein in allen Fugen erschüttertes und aufgeftörtes Wesen suchte er nun Betäubung. Die Eine, deren Treulosigkeit er der Welt und dem himmel abgeläugnet hätte, wenn es möglich gewesen wäre, diese Eine hatte ihn hintergangen, und fortan wollte er nichts mehr von weiblicher Tugend hören. Mit der ganzen Sinnlichkeit seines - glühenden Naturells stürzte er sich in Genuß, in die wildesten. Ausschweifungen, die das damalige Studentenleben ihm darbot. Er hat dasselbe in Gedichten genugsam geschildert, es war von einer Robeit und sittlichen Versunkenheit, in der noch die Nachwehen des dreißigjährigen Krieges zu erkennen sind. Tobende Gelage, bei welchen der Branntwein eine Rolle spielte, ohne Ende; Degenweten, Raufereien zwischen ben Landsmannschaften bei Tage, zwischen Bürgern und Studenten bei Nacht; förmliche Gefechte mit Blutvergießen; rohe Anmaßung aund Gewaltthätigkeiten. Ein cynisches, rücksichtslos willfürliches Treiben, dem keine gesetliche Magregel zu steuern vermochte. Wittenberg gehörte damals, nächst Jena, zu den verrufensten Universitäten. 1 In diesen Strudel warf sich Günther mit herausforderndem Trope. In halb soldatischer

<sup>&#</sup>x27; Wen es intereffirt, mehr barliber zu lesen, wird reiche Ausbeute finden in der "Geschichte bes Jenaischen Studentenlebens von Richard und Robert Reil, 1858."

Tracht, ben Raufbegen an ber Seite, machte er alle Bechfelfälle eines solchen Lebens durch, verschwendete, borgte, dacte weber an Autunft noch Vergangenheit, ganz vom Genuß bes Augenblicks gefangen, und von den tollen Eingebungen seiner zügellosen Brüberschaft mitgenommen. Es konnte nicht fehlen. baß in so schlechter, ja verworfener Gesellschaft auch innerlich eine Wandlung der bedrohlichsten Art mit ihm vorging. In Günthers Natur lag Edles und Niedriges in ftarker Ausprägung dicht beisammen, es bedurfte nur der Anregung um das Eine oder das Andere bis zum Extrem bervorzurufen. In dieser gewaltsamen Wandlung aber, die ihn jest übertam, schlugen selbst seine besseren Eigenschaften in ihr Gegentheil um. Seine Achtlofigkeit gegen Befit, feine Freigebigkeit, wurde zur Verschwendung; sein jugendlich kedes Wefen zur Frechheit; seine Genialität zur Lüberlichkeit. Diese Nebergänge spiegeln fich in fast allen seinen Gebichten jener Tage. Denn selbst mitten im Taumel seiner Ausschweifungen borte er nicht auf zu dichten. Er besaß eine außerordentliche Leichtigkeit der Versifikation und des Reimens, so daß er improvisierend selbst seine Briefe in Bersen nieder schreiben konnte, ja den Bers der Prosa vorzog. So auch war er stets erbötig und schnell bei ber hand, Gelegenheitsgebichte für Geld zu machen. Dann aber auch ftammt aus dieser Zeit jene Reibe von Gedichten, die seinem Namen in der Literatur ben sprichwörtlichen Stempel der Robeit aufgedrückt haben. Jeber sttlichen Voraussehung sich entschlagend, singt er die unzüchtigften Lieder, bald für diese bald für jene Schone, und endlich jene mahre Don Juansphantasie für alle Weiber: "Auf die ihm so beliebte Abwechslung im Lieben" (S. 258). Er

rühmt sich seines weiten Gewissens, in welchem er Alle beherbergen könne:

> "Nur kommt mir nicht etwas mit albernen Bossen, Und rückt mir mit starken Bersprechungen vor, Im Lieben hat wahrlich die Rache kein Ohr, Ich schwöre verbindlich, dis daß ich's genossen. Und bin ich dann fertig, dann schwent ich den Hut, Und gehe zur Andern, die eben das thut." (S. 259.)

Man hat es ihm zum Verbrechen gemacht, daß er zwei Gedichte unter den Titeln schried: "Als er einen dichten Rausch hatte, dictirte er folgende Verse einem Andern in die Feder" und "Als er gleichfalls zu einer andern Zeit dicht berauscht war." Hier sedoch dürfte Günther in Schutz zu nehmen sein. Denn einmal ist es noch gar nicht ausgemacht, daß er selbst diese Gedichte mit diesen Ueberschriften versehen habe. Unachtsam und gleichgültig warf er meist die Blätter mit seinen Versen hin, es mochte sie an sich nehmen wer da wollte. Er hat sie nie gesammelt, erst nach seinem Tode wurden die zerstreuten zusammengelesen und gedruckt. Nun aber ist es augenscheinlich, daß die Herausgeber (über deren Willkürlichkeit übrigens schon Mencke Klage führt 1), zu einer

'Act. erudit. Th. 101, S. 350. "Im übrigen habe ich bemerdet, baß berjenige, welcher biese Gebichte herans gegeben, solche an unterschiebenen Orten geändert. Es macht aber ber wenigste Theil bieser Aenberungen herr Ginthern Ehre, indem bie meisten Stellen in dem ersten Drud der Carminum, welche er selbst beforget, viel nachbrücklicher und besser, als in bieser geänderten Auslage Kingen." — Unter dem "ersten Drud" kann Mende nur die auf Flugblätter gebrucken Dichtungen verstehen, es milite denn irgend eine frühere Sammlung volltommen verloren gegangen sehn, was kaum anzunehmen ift.

Menge von titellosen Gedichten aus eigener Ermächtigung Neberschriften ersinnen mußten, anderntheils, daß von den eingesandten manche durch ihren Besitzer mit einer Notiz versehen waren, die, da sie aus persönlichem Berkehr mit dem Dichter herrührte, als biographisch interessanter Titel benutzt werden konnte. Dies wird um so wahrscheinlicher, da in den beiden erwähnten Gedichten Titel und Inhalt in gar keinem Berhältniß stehen. Denn beide sind volkommen klar, und zeigen nicht eine Spur des Berauschtseins, ja sie sind, wenn er sie wirklich im Rausch dichtete, besser als viele, die die Besten seiner Zeit in ihrer Rüchternheit zu Stande brachten. So z. B. eine Stelle aus dem ersten Gedicht (S. 921):

"Ich weiß es, daß mein treu Gemüthe Dem Pöbel ein Gelächter macht, Ich weiß auch, daß des Himmels Güte, So gut vor mich, als Alle wacht. Und darum wird mir mein Gewissen Auch gegen Narren zeugen müssen.

Die Welt ist jeho voller Narren, Und darum bin ich einer mit, Und der hat wohl den größten Sparren, Der aus gemeinem Gleise tritt. Indessen wird der Schluß nicht trügen, Daß mancher auch kann wacker lügen.

Man lügt bisweilen nach der Mode, Und nach der Mode lüg' auch ich: Ein jeder schwimmt im Narren Sode, Ihr Narren, was verdenkt ihr mich? "Ist auf der Welt ein Weib, an dem mir unter allen Wiß, Tugend und Person im Herzen wohl gefallen, So ist es, laß mir hier ein frei Bekenntniß zu, Ein Bild von seltner Art, und welche sonst, als du?

Geh du auch selbst in dich, und frage dein Sewissen, Ich weiß, es wird mir jest ein Zeugniß geben müssen, Daß manch verborgner Trieb, man weiß oft selbst nicht wie, Zwo Seelen unverhosst geheim zusammen zieh. Dies ist der stumme Bund, den niemand wehrt und hindert, Und dessen starke Gluth Gesetz und Macht nicht mindert. — Die Freundschaft unter uns soll ohne Flect und Schein, Und du von nun an mir die liebste Schwester sein."

Zu einem weiteren Verkehr beider konnte es aber nicht kommen, und Leonore tritt fürs Erste wieder in den Hintergrund. Dagegen hatte er andre Beziehungen von ziemlich unerquicklicher Art mit Schweidnitz angeknüpft, nämlich literarische Streitigkeiten, wenn man sonst ein kleinliches Satirengesecht so nennen kann.

Hatte er schon als Schüler seiner satirischen Regung gern Worte gegeben, so bildete sich diese Richtung jetzt, wo sein ganzes Wesen in eine oppositionelle Stellung gerathen war, immer mehr aus. Wir werden später genauer auf seine Satirenpoesie einzugehen haben, hier möge nur zweier der bemerkenswertheren Gedichte dieser Art erwähnt werden. Ein Herr Crusius oder Krause, juris practicus und Polybistor, gab in Schweidnitz eine Art gelehrten Wochenblattes heraus, unter dem Titel "Bergnügung müßiger Stunden." Günther erzählt nun eine Geschichte, deren Schauplatz der

Olomp ist. Apoll ist frank, die Musen bemüben sich, jede einzeln, vergeblich ihn zu beilen. Da wird ihm das Werk "Bergnügung müßiger Stunden" gebracht. Er nimmt es als ein Brechmittel ein, befindet sich, nachdem es gewirkt hat, wieder wohl, und ernennt die Schrift zum Universalvomitiv ber Götter. Das Gedicht, übrigens auch ein Gelegenheitscarmen bei der Doctorpromotion eines Freundes und Lands= mannes, ist sehr fließend und glatt, und nicht ohne humor. Es unterscheidet sich vortheilhaft von seinen andern gleichartigen Produktionen dieser Zeit. Herr Crusius aber nahm, aufs Tiefste verlett, die nächste Gelegenheit wahr — und zwar die unpassendste, eine Hochzeit — um sich in Versen an dem Urheber zu rächen. Unter dem Titel "das verwegne Splitter= richtern der Welt" macht er seinem Aerger Lust, spricht von einem "Herrn Ottermold," einem "bootischen Schmierflegel aus Wittenberg," und nennt endlich Günthers Ramen, als den Vertreter aller voetischen Riederträchtigkeit. Das ließ sich der zweiundzwanzigjährige Günther nicht bieten. Er entgeg= néte, ohne auf eine Gelegenheit zu warten, fofort durch die Satire "Der entlarvte Crifpinus von Schweidnit aus Schlesien, ober die von den Musen gestriegelte Tadelfucht." Der Inhalt ist folgender: "Erispin (Crusius) brängt sich in unverschämter Weise auf den Parnaß. Er wird von den Mufen erkannt, und foll einer eremplarischen Strafe verfallen. Apoll aber erbarmt sich seiner, da er meint, man könne ihn noch irgendwie verwenden, und so wird er verauctioniert. Die Götter bieten wenig, endlich ersteht ihn Silen, damit er ben Stall seines Esels in Ordnung halte." Dabei könne er "viel müßige Stunden sehn und faule Tage schreiben."

Zeigt doch schon das Weh Deiner tollen Ch', Was verstoßne Liebe kann!" (S. 283.)

:

Bon dieser Stimmung sind noch mehrere Gedichte durchderungen. Allein das Unglück Leonorens versehlte doch nicht Eindruck auf ihn zu machen. Sein Trot wie sein Schmerz hatte sich physisch und moralisch ausgetobt, und es kamen auch wieder Zeiten für ihn, wo er besser lebte, reiner empfand, und mit einem Schauder auf seine Umgebungen blickte. Da tauchten mit den alten Erinnerungen auch edlere Empfindungen in ihm auf, und als ein voller Grundton des Gemüths klingt es aus seiner Brust:

> "Belch süß und holder Gnadenstrahl Berwandelt mich von innen? Bas raubt mir so bald auf einmal Die alten Bünsch' und Sinnen? Nein Herz ist froh, mein Geist wird frei, Und reist det Lüste Band entzwei, An dem er start gehangen.<sup>9</sup> (S. 70.)

Er kann wieder beten, und mit überströmendem Gefühl wirft er sich vor Gott nieder, und sieht um Strase und um neue Krast. Und so auch denkt er mit geläutertem Herzen Leonorens. Ja, er vergibt ihr, die alte Liebe wird wieder wach, Leonorens Unglück versöhnt ihn mit ihr (S. 245):

> "Gebent an mich und meine Liebe, Du mit Gewalt entrifines Kind!— Und glaube, daß die reinen Triebe Dir jest und allzeit dienstbar sind,

Und daß ich ewig auf ber Erbe Sonst nichts als bich verehren werbe.

Gebenk an mich in beinem Glüde, Und wenn es dir nach Wunsche geht, So setze nie den Freund zurücke, Der bloß um dich in Sorgen steht! Auch mir kann in dem besten Leben Sonst nichts als du Entzückung geben.

Gebenk auch endlich an die Stunde, Die mir das Herz vor Wehmuth brach, Als ich, wie du, mit schwachem Munde Die letzten Abschiedsworte sprach. Gedenk an mich und meine Plagen, Nehr will und kann ich jest nicht sagen."

Sehnsächtige Erwähnungen Leonorens sinden sich sortan in vielen Gedichten, ja es sollte, durch ein trauriges Ereignis veranlaßt, wiederum eine Annäherung zwischen den Getrennten stattsinden. Leonore war Mutter geworden, hatte aber schon nach einigen Monaten den Tod ihres Kindes zu beklagen. Günther empfand tieses Mitleid mit ihrem Schmerze, und diesem Augenblick des reinsten Antheils verdanken wir zwei seiner schönsten Gedichte, "Zuruf eines seligen Kindes aus der Ewigkeit," und "An Leonoren beim Absterben ihres Karl Wilhelms." (Beide im Anhang mitgetheilt.) Er schried auch an sie, versicherte sie, daß er mit ihr traure, und ihr gern ihren Schmerz abnehmen möchte. Er erklärt ihr, daß er sie immer noch liebe, und wie er es empfindet und ausspricht, versicht er nirgends gegen ein Geset der Sitte (S. 824):

## Viertes Kapitel.

Leipzig. Burthard Mende. Das Gebicht auf ben Frieden.

(1717—1719.)

Die Universität in Leipzig besaß damals, mehr als jede andere, eine eigentliche Bildungssphäre. Richt allein war sie am reichsten an philologischen Kenntnissen, sondern ihre Beftrebungen gingen auch babin, die Wiffenschaft bem ausschlieflichen Besit einer Raste zu entreißen, und als Gemeingut über die Menschheit zu verbreiten. Hier hatte (bis 1689) schon Thomasius gelehrt, einer der ersten, welche die Schranken zu brechen suchten, die die Gelehrsamkeit von dem beutschen Leben trennten. Ein wichtiger Schritt dazu war bie Aufnahme ber Muttersprache an Stelle ber lateinischen, und noch einflufreicher wurde seine Wirksamkeit burch bie Gründung der "Monatsgespräche," bes ersten deutschen Jour-Daburch lenkte er die Aufmerkfamkeit der Ration zuerst auf literarische und rein geistige Interessen, und erwarb sich durch Verbreitung von besserem Geschmack und Urtheil Berdienste, die nie genug gewürdigt werden können. Freilich waren solche Erscheinungen immer noch vereinzelte Lichtpunkte, die in der allgemeinen Verdumpfung eine noch zu trübe Atmosphäre fanden, um beller um sich greifen zu können. Aber in die Umgebung, in welcher Thomasius ge= wirkt, war boch in den drei Decennien, seit er Leipzig verlaffen, genug bes Lichtes gefallen, und hatte ein geiftigeres

Leben, als es auf den übrigen Universitäten berrichte, verbreitet. — Den nächsten Vortheil bavon zog bie Stadt felbft. Die Professoren waren verschwägert mit den reichsten Leipziger Patriziern, und aus dieser Gegenseitigkeit entwickelte sich eine Aristotratie ber Bilbung, die burch den Glanz äußerer Repräsentation in ihrem Ansehen nur noch steigen konnte. Die Beziehungen zu dem prunkvollen Dresdener Hofe, der sich auch durch Heranziehung von Dichtern und Gelehrten einen geistigen Nimbus zu verschaffen suchte, wirkten mit, die Wissenschaften in den Augen der Menge zu adeln, und ihren Trägern Weltton und Gefchmad zu lehren. Bon nicht geringer Bedeutung für Leipzig war es, daß fich um diese Reit auch der deutsche Buchhandel von Frankfurt am Main bierher zog. So vereinigten fich viele Kräfte, um in geistiger und physischer Arbeit die Stätte zu bebauen, von welcher zwei Jahrzehnte später eine neue Literaturepoche ausgeben sollte.

Der hauptsächlichste Vertreter humanistischer Gelehrsamsteit und Bildung war um diese Zeit Burkhard Mende. Bielgereist (durch Frankreich, Holland, England), von König August II. zum kursächsischen Historiographen und Hofrath ernannt, und immer besonders ausgezeichnet, entsaltete er an der Universität eine höchst einslußreiche Wirksamkeit. Selbst einer der gelehrtesten Männer, gab er eine Rede heraus über die Scharlatanerie der Gelehrten, in welcher er die Nichtigkeit des aftergelehrten Treibens ohne Bildung geißelt. Er wußte überall die Aufgaben der Zeit richtig zu ersassen, und so war auch er bestrebt, die deutsche Sprache anstatt der lateinischen zur Sprache der Wissenschaft zu machen. Seine Geschichte Leopolds I, seine Sammlung altbeutscher Chronisten,

find für seine Zeit unschätzbare Thaten bes Losreigens von vedantischem Herkommen, und Zeugniffe von regem Berftandnis Mehr aber noch als durch seine historider Gegenwart. schen Werke wirkte er durch eine kritisch gelehrte Zeitschrift. Schon sein Bater, Otto Mende, ebenfalls Professor in Leipzia, hatte die acta eruditorum begonnen. Burthard Mende trat diese gelehrte Erbschaft an, aber er that es mit nationalerem Geiste, indem er aus der lateinischen eine deutsche Zeitschrift machte, '"Deutsche acta eruditorum." Daburchwurde er zum Mitbegründer des deutschen Journalismus, zum Borkämpfer der geistigen Revolution, welche eine neue Ibeenwelt in Deutschland unter die Waffen rief. . Wenn es ibm nicht gegeben war, über die Anfänge der Kritik binauszukommen, so ist es schon genug des Berdienstes, eine geistige Arbeit, welche Decennien braucht, um für die Welt fruchtbar zu werden, angeregt und begonnen zu haben. 1 Auch als Dichter trat Mende auf, unter bem Ramen Philanber von ber Linde. Die brei Banbe feiner Gebichte zeigen wenig poetisches Talent, sie enthalten zum großen Theil Gelegenheitsgedichte. Aber es hob das damals gesunkene Ansehn der Boesie, daß ein so bedeutender Mann sich mit der brodlosesten der Künste beschäftigte. So wurde Mende, wie zum wiffenschaftlichen, auch zum poetischen Mittelpunkte in Leivzig. Unter der studierenden Jugend war er beliebt und populär.

Dem verdienten Manne ift durch Gervinus hartes Unrecht geschehen. Die Borwlirfe, die bieser ihm macht (Gesch. d. poet. Rationalliteratur, Bb. III, S. 476 ff.) sind jedoch bereits widerlegt worden durch R. Treitsche, "Burthard Mende. Zur Gesch. der Geschichtswissenschaft im Anfang des 18. Jahrhunderts."

Es existierte schon seit 1697 eine von Studenten gestistete "Görlitzer poetische Gesellschaft." Mencke, der ein collegium poëticum zu lesen pslegte, wurde von ihnen zum immerwährenden Präses ernannt. Er griff später noch thätiger in dieselbe ein, und machte aus der beschränkten Görlitzer die "deutsch-übende poetische Gesellschaft," als deren Präsident sich nach seinem Tode Gottsched zum Dictator der deutschen Literatur auswarf.

Dieser neuen Welt. des Strebens und Denkens wanderte Günther nun entgegen. Mitte Juni traf er ein in der Stadt

"Wo Kunft und Linden blühn."

Er hatte den Entschluß gefaßt sich hier wieder sleißiger auf die Medicin zu legen. Landsleute fand er unter den Studierenden genug, auch solche, die zur Görlißer poetischen Gesellschaft gehörten. Und da Schlesiens dichterischer Ruhm aus alter Zeit noch groß genug war, daß man im Auslande in jedem Schlesier- einen Dichter vermuthete, so war auch Günther als solcher bald entdeckt und willkommen. Es wurde ihm nicht schwer, Mendes Bekanntschaft zu erlangen.

Ginther war von höchst einnehmender Erscheinung, lebhaft, gewandt, seine Liebenswürdigkeit wußte Jeden zu fesseln.
Die Sitten seines Wittenberger Krekses durfte er in die
neuen, edleren Umgebungen nicht mitbringen, dieß sah er
selbst ein, und bei der Gelehrigkeit und genialen Raschbeit
seines Wesens wurde es ihm leicht, jene geschliffenere Umgangsform zu erlangen, welche die Leipziger Berhältnisse
sorderten. Die ersten dichterischen Proben, die Mende von
ihm zu Gesicht bekam, machten ihn ausmerksam auf das

junge Talent, und bald war berselbe so eingenommen von ibm, baß er ihm seinen ganz befonderen Schut angebeiben ließ. Er ermunterte ihn nicht nur, fleißig in der Poesie fortzufahren, er führte ihn auch in die angesehensten-Patrizierbäuser ein, und verschaffte ihm Gönner und Unterstützungen. Der letteren bedurfte Gunther recht febr, benn er war mittellofer als jemals. Sein Bater hatte sich ihm entfremdet, und verharrte bei feinem Entschluß, nichts mehr für ihn zu Indessen, wenn derselbe auch die Absicht gehabt hätte, sich des Sohnes wieder anzunehmen, es trat ein Kall ein, der dies unmöglich machte. Bei einer Feuersbrunft, die balb Striegau in Asche legte, wurde auch das haus des alten Günther von den Flammen verzehrt, und der bedrängte Mann sah bei dem allgemeinen Unglud auch sich felbst in noch größere Dürftigkeit zurücksinken. — Der Sohn beklagte dies Creigniß in Briefen an verschiedene Freunde aufs Tiefste. Er schrieb auch an den Bater, tröftete ihn in liebevollster Weise, und bat ihn, er moge diesen für die ganze Familie verhängnißvollen Tag den Tag der Verföhnung sein lassen. Der Alte antwortete nicht, das Unglud hatte ihn nur noch bärter und eigensinniger gemacht, er wollte nichts von Versöhnung wissen.

So sah sich der junge Dichter ganz auf sich selbst und auf seine Gönner angewiesen. Die starre Entfremdung des Baters konnte ihm jeht zur Rechtsertigung dienen, wenn er nun auch von der Medicin nichts mehr wissen wollte. Mendes Beisall hatte ihn vor sich selbst erhoben, und ihn in dem Entschluße bestärtt, nun ganz der Poesie zu leben. Ueberdies warf die Gelegenheitsdichterei dazumal immerhin etwas ab, er hatte durch sie also einen Berdienst, den ihm die Medicin noch lange nicht gebracht haben würde. Dennoch aber liegt es ihm schwer auf dem Herzen, dei denen, die er liebt, nur auf Mißtrauen und Widerwillen gegen sein Dichten zu stossen. Bon folchen Klagen sind seine Briefe erfüllt (S. 473):

"Der Bater zog mich ab, verwarf mein Spiel als Grillen, Und sprach: (ich hör es noch) Sohn wirf ben Bettel hin, Und häng' den Brodforb an; kein Reimen bringt Gewinn!"

und (S. 461):

"Der Bogen ift noch naß, ba schon die Mutter weint."

Er fühlt, daß Alles, was ihn jemals wahrhaft beglückt hat, nur durch die Gunst der Musen sein geworden sei. Und so ruft er Calliopen an, dankbar für jede Freude der Verganzenheit, und voll Hoffnung, daß sie ihm auch serner jeden Verlust ersesen werde (S. 473):

"Du bift, Calliope,
Nach bem, ber oben herrscht, mein Arzt und Trost gewesen,
Du, die ich als ein Kind mir schon zur Braut erlesen!
Bas litt ich da nicht schon um beiner Liebe willen!"—
Natur ging über Zwang; ich nahm mein Lautenchor,
Kroch hinter Holz und Herd, in Binkel, in den Garten,
Und ließ tabei umsonst Schlaf, Tisch und Kegel warten.
Dies sahst, dies merktest du; und weil, wo nicht mein Kiel,
Dir doch zum wenigsten die Lust dazu gesiel,
So gabst du dich mir gern und willig zu erkennen.
Da wurden wir vertraut, mein Herz sing an zu brennen,
Und lernte nach und nach, zuerst von ungesähr,
Daß zweierlei Geschlecht, und Lieben Leben wär!"

Auch die erste Liebe war eine Sabe der Muse, und so läßt er seine Gedanken zurückschweisen nach dem kühlen Lindenschatten von Roschkowitz, wo der Geliebten Namen noch "viel glatte Virken ziert."

"Du weißt, Calliope, die Nachtlust im Gesilde, Den nahen Aufenthalt von klein und großem Bilde, Die Gegend, so den Blid durch Wiesen, Wald und Feld, Bon weitem und auch nah mit Wollust unterhält. — Ach, kleines Roschtowiz, wie wohl gesällst du mir! Mein Ruhplaz ist noch sern; ach wär er doch in dir! Ach kam es mir so gut, mit Bückern und mit Singen Nach überstandner Angst mein Leben hinzubringen! Doch was der himmel will, und was sein Schluß versehn, Das will ich ohne Iwang, das mag, das muß geschehn. Du weißt, Calliope, dergleichen Sehnsuckslieder Bewegten dort herum das Echo hin und wieder. Da seibte Günther wohl, da war noch gute Zeit!"

Dann aber kamen die Tage des Schmerzes, der Verzweiflung über die Untreue der Geliebten, und auch da hat die Muse ihn getröstet und gestärkt:

"Dies ist und bleibt bein Ruhm, an bem ich nichts erhöh' Mis was die Wahrheit hebt. — Du stärktest meine Brust, Du littest freudig mit, erzeigtest dich gelassen, Bewiesest mit Bernunft, ein tapfres Herz zu fassen, Und botest mir den Arm zur sichern Stütze dar."

Und so wirst er sich mit endlich befriedigtem poetischem Durst in die Literatur, aus den Dichtern alter und neuer Zeit schöpfend und lernend, und dabei mit Begeisterung selbstschaffend. Sein enges Bücherbrett hat nur Dichter aufzuweisen, die er, wie auf dem Brette, so auch in seiner Bewunderung noch ziemlich kritiklos neben einander stellt. So schreibt er einem Freunde (S. 759):

"Die Deutschen, denen wir die Boesie zu banken, (Betrachte nur beherzt die engen Bücherschranken,) Eind Opik, Lohensteins und hossmanns hoher Geist, In welchen Neukirchs Kiel die deutschen Künste weist. Du siehst die Grophier mit unverwelkten Kränzen, Durch Moder, Asch und Gruft in ihren Schriften glänzen; Was Flemming aufgesetzt und Schwold geschrieben hat, Berschweigt aus Ehr' und Furcht dies schlecht und enge Blatt. Was hältst du nun von mir? hier liegen Hochzeit-Lieder —"

Er macht Gelegenheitsgedichte, wie es jene, die er als die Großen verehrt, auch gethan haben, um sich durch der Musen Hülfe auch sein Brod zu verdienen:

"Soll ich nun, herzens-Freund, nicht wider meinen Willen Oft Kopf und Riel und Blatt mit lauter Bersen füllen? Ich muß ja ein Boet-bei allem henter sein!"

Indessen fühlt er recht wohl, daß dies nur der untergeordnete Theil seiner dichterischen Thätigkeit sein könne, und ihm "keinen Kranz von Sichenlaub" gewähren werde. Die außerordentliche Begadung Günthers spricht aber auch aus der Mehrzahl dieser Gelegenheitsgedichte. Es sinden sich Gedanken, Bilder, Empsindungen darin, des größten Dichters würdig — freilich aber sind es nur Abern eines edleren Gesteins, die sich aus dem gröberen Conglomerat nicht mehr berauslösen lassen.

junge Talent, und bald war berselbe so eingenommen von ihm, daß er ihm seinen gang besonderen Schut angedeiben Er ermunterte ihn nicht nur, fleißig in der Boesie fortzufahren, er führte ihn auch in die angesebensten-Patrizierbäuser ein, und verschaffte ihm Gönner und Unterstützungen. Der letzteren bedurfte Günther recht febr, denn er war mittelloser als jemals. Sein Bater hatte sich ihm entfrembet, und verharrte bei seinem Entschluß, nichts mehr für ihn zu Indessen, wenn berselbe auch die Absicht gehabt hätte, sich des Sohnes wieder anzunehmen, es trat ein Kall ein, der vies unmöglich machte. Bei einer Feuersbrunft, die balb Striegau in Asche legte, wurde auch das haus des alten Günther von den Flammen verzehrt, und der bedrängte Mann sab bei dem allgemeinen Unglück auch sich selbst in noch größere Dürftigkeit zurücksinken. — Der Sohn beklagte dies Ereigniß in Briefen an verschiedene Freunde aufs Tiefste. Er schrieb auch an den Bater, tröftete ihn in liebevollster Weise, und bat ihn, er moge diesen für die ganze Kamilie verhängnißvollen Tag den Tag der Versöhnung sein lassen. Der Alte antwortete nicht, das Unglück hatte ihn nur noch barter und eigensinniger gemacht, er wollte nichts von Bersöhnung wissen.

So sah sich der junge Dichter ganz auf sich selbst und auf seine Gönner angewiesen. Die starre Entfremdung des Baters konnte ihm jett zur Rechtsertigung dienen, wenn er nun auch von der Medicin nichts mehr wissen wollte. Mendes Beisall hatte ihn vor sich selbst erhoben, und ihlt in dem Entschluße bestärkt, nun ganz der Poesie zu leben. Ueberdies warf die Gelegenheitsdichterei dazumal immerhin etwas ab, er hatte burch sie also einen Verdienst, den ihm die Medicin noch lange nicht gebracht haben würde. Dennoch aber liegt es ihm schwer auf dem Herzen, dei denen, die er liebt, nur auf Mißtrauen und Widerwillen gegen sein Dichten zu stoßen. Bon solchen Klagen sind seine Briefe erfüllt (S. 473):

"Der Bater zog mich ab, verwarf mein Spiel als Grillen, Und sprach: (ich hör es noch) Sohn wirf den Bettel hin, Und häng' den Brodforb an; tein Reimen bringt Gewinn!"

und (S. 461):

"Der Bogen ift noch naß, ba icon die Mutter weint."

Er fühlt, daß Alles, was ihn jemals wahrhaft beglückt hat, nur durch die Gunst der Musen sein geworden sei. Und so ruft er Calliopen an, dankbar für jede Freude der Verganzenheit, und voll Hoffnung, daß sie ihm auch serner jeden Verlust ersehen werde (S. 473):

"Du bift, Calliope,
Nach dem, der oben herrscht, mein Arzt und Trost gewesen,
Du, die ich als ein Kind mir schon zur Braut erlesen!
Was litt ich da nicht schon um beiner Liebe willen!"—
Natur ging über Zwang; ich nahm mein Lautenchor,
Kroch hinter Holz und Herd, in Winkel, in den Garten,
Und ließ tabei umsonst Schlaf, Tisch und Kegel warten.
Dies sahst, dies merktest du; und weil, wo nicht mein Kiel,
Dir doch zum wenigsten die Lust dazu gesiel,
So gabst du dich mir gern und willig zu erkennen.
Da wurden wir vertraut, mein Herz sing an zu brennen,
Und lernte nach und nach, zuerst von ungesähr,
Daß zweierlei Geschlecht, und Lieden Leben wär!"

Auch die erste Liebe war eine Sabe der Muse, und so läßt er seine Sedanken zurückschweisen nach dem kühlen Lindenschatten von Roschkowiß, wo der Geliebten Namen noch "viel glatte Birken ziert."

"Du weißt, Calliope, die Nachtlust im Gesilde,
Den nahen Ausenthalt von klein und großem Wilde,
Die Gegend, so den Blid durch Wiesen, Wald und Feld,
Bon weitem und auch nah mit Wollust unterhält. —
Ach, kleines Roschlowis, wie wohl gesällst du mir!
Mein Rubplat ist noch sern; ach war er doch in dir!
Ach kam es mir so gut, mit Büchern und mit Singen
Nach überstandner Angst mein Leben hinzubringen!
Doch was der Himmel will, und was sein Schluß versehn,
Das will ich ohne Zwang, das mag, das muß geschehn.
Du weißt, Calliope, dergleichen Sehnsucktölieber
Bewegten dort herum das Echo hin und wieder.
Da lebte Günther wohl, da war noch gute Zeit!"

Dann aber kamen die Tage des Schmerzes, der Berzweiflung über die Untreue der Geliebten, und auch da hat die Muse ihn getröstet und gestärkt:

"Dies ist und bleibt bein Ruhm, an bem ich nichts erhöh' Ms was die Wahrheit hebt. — Du stärktest meine Brust, Du littest freudig mit, erzeigtest dich gelassen, Bewiesest mit Vernunst, ein tapfres Herz zu fassen, Und botest mir den Arm zur sichern Stütze dar."

Und so wirft er sich mit endlich befriedigtem poetischem Durst in die Literatur, aus den Dichtern alter und neuer Zeit schöpfend und lernend, und dabei mit Begeisterung

selbstschaffend. Sein enges Bücherbrett hat nur Dichter aufzuweisen, die er, wie auf dem Brette, so auch in seiner Bewunderung noch ziemlich kritiklos neben einander stellt. So schreibt er einem Freunde (S. 759):

"Die Deutschen, denen wir die Boesie zu banken, (Betrachte nur beherzt die engen Bücherschranken,) Eind Opit, Lobensteins und hossmanns hoher Geist, In welchen Neukirchs Kiel die deutschen Künste weist. Du siehst die Grophier mit unverwellten Kränzen, Durch Moder, Asch und Gruft in ihren Schriften glänzen; Bas Flemming aufgesept und Schwold geschrieben hat, Berschweigt aus Ehr' und Furcht dies schlecht und enge Blatt. Bas hältst du nun von mir? hier liegen Hochzeit-Lieder —"

Er macht Gelegenheitsgedichte, wie es jene, die er als die Großen verehrt, auch gethan haben, um sich durch der Musen Hülfe auch sein Brod zu verdienen:

"Soll ich nun, Herzens-Freund, nicht wider meinen Willen Oft Ropf und Kiel und Blatt mit lauter Versen füllen? Ich muß ja ein Poet-bei allem Henter sein!"

Indessen fühlt er recht wohl, daß dies nur der untergeordnete Theil seiner dichterischen Thätigkeit sein könne, und ihm "keinen Kranz von Sichenlaub" gewähren werde. Die außerordentliche Begadung Günthers spricht aber auch aus der Mehrzahl dieser Gelegenheitsgedichte. Es sinden sich Gedanken, Bilder, Empfindungen darin, des größten Dichters würdig — freilich aber sind es nur Abern eines edleren Gesteins, die sich aus dem gröberen Conglomerat nicht mehr herauslösen lassen.

"Eugen ist fort! Ihr Musen nach! Er steht, beschleußt und sicht schon wieder, Und wo er jährlich Palmen brach, Erweitert er so Gränz als Glieder, Sein Schwerdt, das Schlag und Sieg vermählt, Und wenn es irrt, aus Großmuth sehlt, Gebiert dem Feind ein neues Schrecken, Und stärkt der Bölker Herz und Macht, Die unter Ablern, Blis und Nacht Die Flügel nach dem Monden strecken."

Die zweite Strophe bringt in ihren ersten Bersen leider, schon ein paar Ausdrücke des Ungeschmacks, wie sie bei Günther häufig vorkommen:

"Die Wahlstatt ist noch naß und lau, Und stinkt nach Türken, Schand und Leichen; Wer sieht nicht die verstoofte Sau (den Fluß!) Bon Aesern saul und mühsam schleichen? Und dennoch will das deutsche Blut Den alten Kirchhos seiner Wuth An jungen Lorbeern fruchtbar machen; Und gleichwohl hört der dick Fluß Des Sieges seurigen Entschluß Aus Mörsern und Carthaunen krachen."

Nun aber jagen wie im Schlachtensturme die folgenden Strophen wrüber:

"Es schnaubt bes Ueberwinders Roß, Es schaumt, und riecht den Streit von sernen, Das Glüde mengt sich in den Troß, Um von Eugen Bestand zu lernen. Die Luft ertont, das Ufer bebt, Der Reuter brennt, das Fuß-Kolf strebt Den wilden Haufen unzurennen: Und wer nicht schärfer sinnt als sieht, Der dürfte, wenn die Mannschaft zieht, Ihr heer ein fliegend herze nennen.

Nur drauf, du Kern der dentschen Treu! Nur drauf, du Kraft aus Hermanns Hüften! Beweise, wer dein Ahnherr seh, Und frön' ihn auch noch in den Grüften! Dein Haupt, dein Beispiel, dein Eugen, Läßt alle, die ihm widerstehn, Ein tödtliches Berhängniß wissen, Er steht, er eilt, er würgt dir vor, Es ist noch um ein eisern Thor, So wird die Psorte springen müssen.

Dort, wo der Zeiten Eigensinn Die Brüde des Trajans zertrümmert, Dort wirf die Augen vor dir hin, Dort merke, was so schwärmt und schimmert. Es rauscht, wie Banzer und Gewehr, Es ist ein Römisch Geister-Heer, Es sind die Seelen alter Helden: Sie kommen deinen Muth zu sehn, Und werden, was durch ihn geschehn, Die Ewigkeit voraus vermelden."

Das Geisterheer gesellt seine Waffen den Söhnen des Baterlandes, indem sie zum Siege dahinbrausen. Der Dichter wenn die bessere Stunde in ihm erwacht, verspottet und verslassen, ergeht er sich in endlosen Klagen. Doch sehlt es auch hier wieder nicht an Situationen und Liedern, wo er sich ermannt (S. 158):

"Ich will schweigen! Immerhin, Immerhin, ihr falschen Freunde! Laßt mich steden, flieht und lacht, Geht geheim, verstärft die Macht Meiner abgesagten Feinde, Eure Flucht ist mein Gewinn.

Ich will schweigen: Ras't nur fort! Ras't nur fort, ihr groben Spötter, Helft bem Glüde, das mich brückt, Drängt die Unschuld, die sich bückt, Und erregt noch größre Wetter! Manchmal bringt ein Sturm an Port."

Mende, der ihn eine Weile beobachtet hatte, mochte endlich dieser Zersplitterung seiner besten Kräste nicht länger zusehn. Er glaubte, da er seinen Schüler durch Beisall und Ermunterung von der Brodwissenschaft losgerissen und auf die Poesie gewiesen hatte, gewissermaßen eine Berpslichtung für seine Zukunft übernommen zu haben. Er hosste Großes von seinem Talent, und wünschte ihm eine nachhaltige Unterstützung oder irgend eine gesicherte Position zu verschaffen. Die Gelegenheit, eine solche anzubahnen, schien ihm gekomment. In einem politischen Ereigniß der Gegenwart glaubte er einen geeigneten Stoff für Gunthers Talent gefunden zu haben.

Die Türken hatten den Vertrag von Carlowit, der mit dem Ende des Jahrhunderts ihren Eroberungen eine Schranke setze, gebrochen, und waren in Morea, das damals der Republik Venedig gehörte, eingedrungen. (1714.) Dieser Friedensbruch verletzte Venedig, Polen, Rußland und Oesterreich in gleicher Weise, das letztere Reich aber war es, welches in diesem Augenblick allein die Hände für einen Kriegszug frei hatte. Kaiser Carl VI. schickte den Osmanen den alten Türkensieger, den Prinzen Eugen entgegen, und nach jenen glänzenden Siegen det Peterwardein und Belgrad konnte im Juli 1718 der Friede zu Passarowitz geschlossen werden, der günstigste und rühmslichste, den Oesterreich jemals von den Türken erhalten hatte.

Dieses Ereigniß des Tages, noch frisch und in Aller Munde, wollte Mencke von Günther in einem größeren Gedicht besungen wissen. Er hatte die Absicht, dem Kaiser die Arbeit selbst zu übersenden. Günther war schon von seinen Schulziahren her für Eugen eingenommen, seine frühsten Gedichte sind bereits voll Bewunderung für den Helden des Jahrbunderts. So ging er mit Begeisterung ans Werk, und wie er mit der größten Leichtigkeit arbeitete, konnte er die Dichtung seinem Meister in kurzer Zeit vorlegen. Das Gedicht hat den Titel: "Auf den zwischen Ihro Köm. Kaiserl. Majestät und der Pforte 1718 geschlossenen Frieden." Es ist eins seiner umfangreichsten, und besteht aus fünshundert Versen in sünfzig zehuzeiligen Strophen.

Der Anfang versetzt den Leser auf das lebendigste gleich mitten in die Situation (S. 123):

sei, wird endlich langweilig. Gilnther hatte sich von seinem dichterischen Feuer zu sehr hinreißen lassen, eine Steigerung war ihm nicht mehr möglich, und so mußte das Gedicht schon in seinem ersten Viertel culminiren. Dazu kommt, daß er der epischen Rube durchaus unfähig ist. Wo er einen Versuch macht zu erzählen, zerstattert ihm der Stoff schon beim ersten Anlauf, und umsonst jagt er den zerstreuten Bildern nach. Hier und da erhascht er eins, knüpft Reserionen, Empsinz dungen daran, Stimmungstöne, die er auß Gerathewohl weiter klingen läßt. Dadurch kommt eine Unruhe und Unskarbeit über das Ganze, die es um ein gut Theil entwerthen. Iwar will er auch die Erzählung der Thaten seiner Helden Andern überlassen:

"Euch die ein glücklich Feuer treibt Dem hohen Maro nachzukommen, Bas macht es, daß ihr sisen bleibt?

Kommt, wollt ihr hoch und ewig leben, Kommt, sest die goldnen Federn an, Und schreibt was Gott und Karl gethan! Der Abler wird euch mit erheben. Ja schreibt nur, was ihr hört und seht, Hier gilt erzählen mehr als dichten."

Er selbst will nur ein Preislied zu ihrem Ruhme anstimmen. Aber da er des Guten zu viel beabsichtigt, erlahmt sein hoher Schwung. Je mehr er sich dem Schlusse nähert, desto mehr verfällt er auch in den Devotionseiser seiner Zeit, der Günthern schlechter zu Gesichte steht als den Weihrauch streuenden Hosvichtern jener Tage. Und nun gar die pomphafte lette Strophe, worin er all seinen Gesang dem Kaiser zu widmen verspricht, ist vollkommen gegen seine wahre Ratur:

> "Berstoß mich an ben kalten Bar, Ich geh, und getn, und sind ein Meer, Dein Lob in ewig Gis zu schreiben; Denn weil mir Augen offen stehn, Soll Carl und Tugend und Eugen Die Borschrift meiner Musen bleiben."

So große Borzüge bas Gebicht auf den Frieden von Baffarowit hat, so merkt man doch überall, wie der Dichter, wenn er den Siegeslauf seines Helden singt, nicht auf dem Felde ift, wo er felbft zu fiegen pflegt. Man erkennt Gunthers großes Talent daraus, aber das Gebicht ist im Innersten unguntherisch. Seine Lyrik ist eine individuelle, keine vindarische, und wo er sich zur Abetorik zwingt, da hören wir eine zwar pathetisch schwungvolle Sprache, die aber kalt klingt gegen bie warmen Gemüthslaute, in welchen er von ben Leiben und Freuden seines Herzens singt. Nur des großen Stoffes wegen hat man dies Gedicht von jeher zu dem Gipfelpunkte seiner Poesie machen können, und führt es als solchen noch heut in Anthologien auf. Ginge man jedoch tiefer auf Günthers Wesen ein, so würde man diesem Gedicht eine solche Stellung nicht einräumen können. Aber, wenn in feinem Werthe auch nur in zweiter Reihe unter Gunthers Dichtungen stehend, so ist die Bedeutung beffelben für die Zeit immer noch groß genug. Wie ein siegesgewisses Kriegs= beer tritt es die ganze Gelegenheitsdichterei zu Boden.

wendet sich nun auf die Seite des Feindes, der, in Berwirrung gerathen, zu wanken beginnt:

"Ihr übereilt euch! Schritt filt Schritt!
Ihr kommt mit Roß, Cameel und Wagen;
So bringt uns fein das Wertzeug mit,
Den Raub bequemer wegzutragen:
Run strengt euch an! Es giebt Gesahr,
Run sinkt um Mahomets Altar,
Run sleht ihn mit gesenkten Wassen,
Run rust boch laut, nun schreit boch zu,
Er hält vielleicht noch Mittagsruh,
Er bichtet, oder hat zu schaffen!"

"Umsonst, der stumme Götz ist taub," und in unabsehbarer Fluth strömt das Heer des Halbmonds vor den Verfolgern hin. Wie war es möglich, fragt der Dichter in den nächsten Strophen, das Heidenvolk so lange im christlichen Europa zu dulden? Eugen und des Kaisers erhabne Hand werden ihm für immer die Pforte verschließen. Dann sährt er sort:

"Burüd, ihr Musen, in bas Feld!
Dort sproßt ber Delzweig aus ben Lanzen,
Irene slicht ein Zauberzelt;
Geht, springt mit ihr auf Wall und Schanzen!
Die Schwerdter werden Sichel Irumm,
Das Glücke schwelzt die Kugel um,
Und geußt den Helden Chren Schulen,
Die Freudengluth frißt Kraut und Loth,
Das Stücke wirft mehr Lust als Tod,
Und darf nicht mehr gesährlich heulen."

Es ist Friede, siegreicher Friede. Die Freude zieht durch die Länder und wächst mit den Meilen. "Der Greis läßt Stock und Schwachheit fallen," Jugend, Kindheit, jedes Alter seiert seine Feste.

"Der Tempel raucht von heil'ger Pflicht, Die Priester tragen Recht und Licht, Und liegen vor den Dank-Altären. Bornehmlich sieht das hohe Wien Die Opserstammen auswärts ziehn, Und von der Türken Beute zehren."

Und nach dieser hohen Feier im Dome der Hauptstadt, geht es an die Schilderung der Heimkehr der Krieger aus allen Ständen. Der junge Ritter sindet die Geliebte wieder, und empfängt ihr zärtliches Willsommen. Dort tritt ein tapfrer Wittwensohn wider Erwarten vor die Mutter, die ihn schon beweint hat. Sie flucht dem salschen Todtenschein, ändert rasch ihr Testament, und ist glücklich, ihren Stab und ihre Stüße wieder zu haben. Und dort im Wirthshause "spitzt ein voller Tisch das Ohr" bei den Erzählungen, die des Nachdars Hans von seinen Heldenthaten zum Besten giebt. Alles ist Glück und Jubel, wie an jenem Tage, da der Griechen Heer nach zehnsähriger Abwesenheit von Troja heimskehrte.

Diese kleinen Bilder sind nun aber die letzten Lichtstellen des Gedichtes. Es folgen noch achtundzwanzig Strophen, die sich nur in Wiederholungen und Ansspinnungen des schon Gesagten ergehen. Der hohe Schwung der Begeisterung, wenn er nichts weiter vorzubringen weiß, als daß das Große groß

## Fünftes Rapitel.

Gefammtbetrachtung der Dichtungen Gunthere. Die Satiren.

Die Obe auf den Frieden hatte Günthers Namen in den weitesten Kreisen rühmlich bekannt gemacht, ihm unter den Zeitgenossen eine literarische Stellung erobert. Und wie der vierundzwanzigiährige Jüngling um diese Zeit mündig in das dürgerliche Leben tritt, so hat auch seine Poesie selbständig, in vollster Kraft und bewußt, den Weg zu ihrem Gipfelpunkte eingeschlagen, und den Charakter in sich entwickelt, welcher in seiner Ausprägung gestattet, einen Gesammtüberblick über Günthers Dichtungen zu werfen. Es ist, wenn nicht seine fruchtbarste, so doch die an Anschauungen, Weltersahrung und reinerer Erkenntniß für ihn reichste Zeit seines kurzen Lebens.

Welche Töne der Lyrik, vom ruhigsten Gesühle des Glückes an, bis zum Ausdruck entsesselter Leidenschaft, er anzuschlagen vermochte, haben wir schon in seinen Gedichten an Leonore vernommen. Inzwischen hat sich der Umkreis seines Dichtens nach Form und Inhalt hin bedeutend erweitert. Wir haben außer Liedesliedern, religiöse Gedichte von ihm, Satiren, Studentenlieder, Episteln, Gelegenheitsgedichte in reicher Anzahl, und alle diese in den mannigsachsten Formen. Die letzteren mögen uns zuvörderst beschäftigen.

Es giebt kaum eine der damals üblichen lyrischen Dichtungsarten, in der Günther sich nicht versucht hätte. Erweitert jedoch hat er den Umkreis der Gattungen nicht, zum Theil

sogar bleibt er in der Behandlung des schon Lorhandenen hinter den bereits gewonnenen Typen zurück. Im Sonett 3. B. bedient er sich noch des Alexandriners, über welchen Paul Flemming bereits jum fünffüßigen Jambus geschritten Dagegen zeichnen sich seine Epigramme meist durch Knappheit und Schärfe aus. Mit Vorliebe behandelt er die Korm der Cantate. Kurze Stropben, Arien genannt, wechseln mit Recitativen in zwanglosen Versen. Die Arie tritt immer in neuem Strophenbau auf, und es ist bemerkenswerth, wie mit der Steigerung des Effektes auch der Rhythmus sich immer lebendiger gestaltet. Einige von diesen Strophen geboren zu bem Anmuthigsten, was Günther gedichtet bat, gleichwohl aber ist keine einzige Cantate als Ganzes von Bedeutung. stößt in einer Bufte von trodnen Worten plöglich auf einen ungeahnten Ebelftein, sucht aber im Berfolg meift vergebens nach Seinesaleichen. Daß er die Cantaten sämmtlich für Mufik geschrieben habe, ift mit Ausnahme von wenigen, nicht anzunehmen, wahrscheinlich blieb die Rücksicht auf musikalische Composition meist bei Seite. Es war eben eine übliche Form für Gelegenheitsgedichte, in welcher man Lob und Weihrauch darzureichen pflegte. So 3. B. die an die Bioline eines Birtuofen Namens Pfeifer. Wie musikalisch und weich jedoch Gunther seine Verse zu folden Zweden fließen zu laffen verstand, zeige folgende Strophe aus der genannten Cantate (S. 346):

> "Hört doch, hört die reinen Saiten Bittern, wechseln, jauchzen, streiten! Ihre herrschaft zwingt die Bruft Balb zum haffe, bald zum Leibe,

folche Macht der Sprache, eine so unaufhaltsame Lebendigkeit des Bortrags hatte man bisher noch von keinem Dichter gehörk.

Mende war ganz entzückt von dem Werke seines Schülers. Er sandte es an den Hof nach Wien, wo er sich die beste Wirkung davon versprach. Diese jedoch sollte unter seiner Erwartung bleiben. Dem Dichter wurde gnädige Zufriedenheit gespendet, weiter erfolgte nichts. Mende batte auf eine Anstellung für ihn als Hospoet gerechnet, nach den Anschauungen und leiber auch nach den Umftanden der Zeit, bie einzig mögliche Stellung für einen Dichter von Kach. Wie wenig Günther in derlei Verhältnisse taugte, das bedachte Mende wohl nicht, und Günther felbst mochte sich varüber Indessen nahm sein leichter Sinn das Fehlschlagen dieser Hoffnung minder ernst als sein Gönner. Denn ibm wurden Genugthuungen, die die Gunft eines Hofes durchaus überwogen. Sein Gedicht machte ihn mit einem Schlage jum ersten Dichter seiner Zeit. Run erst wurde man in weiteren Rreisen auf seine übrigen Gedichte aufmerkfam, welche sich nicht minder schnell verbreiteten, und ihm reichen Beifall eintrugen. Auch seine außere Lage sollte sich augenblicklich verbeffern. In Breslau vereinigte fich ein Kreis von angesehenen Männern, die von Günthers Verhältnissen unterrichtet waren, zu einer freiwilligen Beifteuer, deren reichlicher Ertrag ihm mit Briefen der Anerkennung überfandt wurde. Seine Freude über das unverhoffte Glud spricht fich in seinem Dankschreiben aus (S. 772):

"Ihr Bater einer Stadt In welcher Bhöbus noch erlaubten Zutritt hat, Empfangt nach eurer Hulb ein Blatt voll Bunsch und Segen Mit Augen, die das herz mehr als ben Werth erwägen.

Die Freud ist ein Affect, ber wenn er heftig treibet, Mehr in Gebanken sagt, als mit der Feber schreibet."

Unter allen Gelegenheitsgedichten Günthers ist wohl keins so sehr am Orte, als das ans dieser Zeit stammende an Mencke, als derselbe zum viertenmale Rector Magnificus in Leipzig wurde (27. April 1719). Ihm verdankte er viel, und er durste auch mit gutem Gewissen sich in seinem Lobe und Preise ergehen. Wenn er Menckes dichterische Fähigkeiten dabei überhebt, so lag dies einmal in dem noch ungebrochnen Autoritätsglauben jener Tage, und andrerseits wollen wir dem Schüler darum nicht scheel sehen, wenn seine Liebe die Werke des Meisters verklärte. Er hofft, ihm in Zukunft noch zeigen zu können, daß seine Güte keinem Unwürdigen zu Theil geworden sei, und schließt (S. 739):

"Bor heute tüß ich dir den Saum gelehrter Tracht, Boran der Hermelin die Würde kennbar macht, Die dir zum vierten mal den Musen: Scepter bietet, Der Wahn und Bosheit zähmt, und Fleiß und Unschuld hütet, Und Neid und Thorheit schreckt. Dies ist die schönste Last, An der du deine Kraft so ost bewiesen hast."

# Fünftes Rapitel.

Gefammtbetrachtung ber Dichtungen Guntbere. Die Satiren.

Die Obe auf den Frieden hatte Günthers Namen in den weitesten Kreisen rühmlich bekannt gemacht, ihm unter den Zeitgenossen eine literarische Stellung erobert. Und wie der vierundzwanzigiährige Jüngling um diese Zeit mündig in das dürgerliche Leben tritt, so hat auch seine Poesie selbständig, in vollster Krast und bewußt, den Weg zu ihrem Gipselpunkte eingeschlagen, und den Charakter in sich entwickelt, welcher in seiner Ausprägung gestattet, einen Gesammtüberblick über Günthers Dichtungen zu werfen. Es ist, wenn nicht seine fruchtbarste, so doch die an Anschauungen, Weltersahrung und reinerer Erkenntniß für ihn reichste Zeit seines kurzen Lebens.

Welche Töne der Lyrik, vom ruhigsten Gesühle des Glückes an, dis zum Ausdruck entsesselter Leidenschaft, er anzuschlagen vermochte, haben wir schon in seinen Gedichten an Leonore vernommen. Inzwischen hat sich der Umkreis seines Dichtens nach Form und Inhalt hin bedeutend erweitert. Wir haben außer Liebesliedern, religiöse Gedichte von ihm, Satiren, Studentenlieder, Episteln, Gelegenheitsgedichte in reicher Anzahl, und alle diese in den mannigsachsten Formen. Die letzteren mögen uns zuvörderst beschäftigen.

Es giebt kaum eine der damals üblichen lyrischen Dichtungsarten, in der Günther sich nicht versucht hätte. Erweitert jedoch hat er den Umkreis der Gattungen nicht, zum Theil

sogar bleibt er in der Behandlung des schon Vorhandenen hinter den bereits gewonnenen Typen zurück. Im Sonett z. B. bedient er sich noch des Alexandriners, über welchen Paul Alemming bereits zum fünffüßigen Jambus geschritten Dagegen zeichnen sich seine Epigramme meist durch war. Anappheit und Schärfe aus. Mit Vorliebe behandelt er die Form der Cantate. Kurze Strophen, Arien genannt, wechseln mit Recitativen in zwanglosen Versen. Die Arie tritt immer in neuem Strophenbau auf, und es ist bemerkenswerth, wie mit der Steigerung des Effektes auch der Rhythmus sich immer lebendiger gestaltet. Einige von diesen Strophen geboren zu dem Anmuthiasten, was Günther gedichtet bat, gleichwohl aber ist keine einzige Cantate als Ganzes von Bebeutung. stößt in einer Wüste von trocknen Worten plötlich auf einen ungeahnten Gbelftein, sucht aber im Berfolg meift vergebens nach Seinesgleichen. Daß er die Cantaten fämmtlich für Musik geschrieben habe, ist mit Ausnahme von wenigen, nicht anzunehmen, wahrscheinlich blieb die Rücksicht auf musikalische Composition meist bei Seite. Es war eben eine übliche Form für Gelegenheitsgedichte, in welcher man Lob und Weihrauch darzureichen pflegte. So z. B. die an die Violine eines Virtuosen Namens Pfeifer. Wie musikalisch und weich jedoch Günther feine Verfe zu solchen Iweden fließen zu laffen verstand, zeige folgende Strophe aus der genannten Cantate (S. 346):

> "Hört doch, hört die reinen Saiten Bittern, wechseln, jauchzen, streiten! Ihre herrschaft zwingt die Brust Bald zum hasse, bald zum Leide,

Bald zur Liebe, bald zur Freude, Bald zum Kummer, bald zur Luft!"

Von gleicher Anmuth findet sich eine Arie in der Cantate an einen Jugendfreund (S. 955):

"Ermuntert euch, ihr blöden Sinnen, Und macht euch in das Blumenfeld! Die Erbe geht nicht mehr im Leide, Drum schickt die Augen in die Beide, Drum laßt die Seele Luft gewinnen, Zerreißt was sie gebunden hält."

Und noch schöner an demselben Orte singt er:

"Erwünschten Frühlingstage, Ihr Boten meiner Ruh! Laßt mich im Grünen liegen, Und bringet mir Bergnügen, Und bringt mich selbst darzu! Daß ich noch einmal sage: Erwünschten Frühlingstage, Ihr Boten meiner Ruh!"

Diese Abrundung und einschweichelnde Leichtigkeit der Liederstrophe weist uns auf das Gebiet hin, wo Günther auch in sormeller Hinsicht das Beste geleistet hat, auf das eigentliche Lied. Hier bewegt er sich mit Meisterschaft auf seinem eigentsichen Boden, und zeigt einen wahrhaft schöpferischen Reichtum in der Bildung neuer Strophen. Der Alexandriner tritt hier nur selten auf, und dann meist als Repräsentant elegischer Stimmung. Die Stimmung ist es denn auch, welche

stets den Rhythmus dictirt. Oft ist die Form der Strophe eine sehr complicierte, kurze Verse wechseln mit langen, der Reim tritt in den schwierigften Berschlingungen auf, und doch wird die Aufgabe meift mit Leichtigkeit gelöft. Ueber= raschende Reime klingen, wie spielend hingeworfen, aufeinander, und geben, verbunden mit dem schwebenden Wechselgange der Berse, dem Ganzen eine Bewegung, die sich dem Ohre wie Melodie aufdringt. Im Anhang sind ein paar Gedichte von reichgestaltetem Strophenbau mitgetheilt. Daß er dergleichen Formen dabei mit der größten Fertigkeit behandelte, ja durchaus beherrschte, zeigt die oft große Länge von dergleichen Er liebt es überhaupt in die Breite zu gehn, wenngleich er dies in vielen Fällen nicht zum Bortheil des Gebichtes thut. Er will ben Gebanken nach allen Seiten erschöpfen, denn so sehr er Meister der Form ift, so ift er an dem Inhalt seines Liedes doch zu versönlich betheiligt, und von immer neu quellender Empfindung überfüllt, tritt der Strom des Gefanges oft über die formellen Grenzen. sehr er es jedoch verstand, den Inhalt eines Liedes in kurzer Schlufstrophe zusammenzufassen, oder eine Empfindung selbstständig fast epigrammatisch zuzuspiten, zeigen folgende Beispiele:

> "Nach dem Hauche deiner Lippen Geht der Sehnsucht schneller Rahn, Ist die Lieb' ein Meer voll Klippen, Nimm nur mich zum Anker an." (S. 937.)

## und ferner:

"Ihr Seufzer macht vergebens Mund, herz und Glieber matt,

Ich bin des armen Lebens So wie der Wünsche satt."

Endlich, wenngleich im Ausdruck nicht so ebel (S. 359):

"Die Mode wehrt euch teine Freude, Ihr dürft vor teiner Thure stehn, O stedtet ihr in meinem Rieide, Das Singen soll euch wohl vergehn!"

Hier hat Günther große Verdienste. Er konnte, wenn er sich vernachlässigte, die Form sehr verletzen, ja mißhandeln, steht aber in seinen besseren Gedichten in dieser Hinscht weit über den tonangebenden Modes und Hofreimern seiner Zeit, den Besser, König und Anderen, deren Hauptstärke in der formalen Ausbildung der Lyrik besteht. Er hat hier auf kleinem Gediet die Formen außerordentlich bereichert, bestimmte, jett ganz geläusige Typen erst erschaffen, er ist, mit einem Worte, der Schöpfer des deutschen Liedes, auf den noch Goethe, der größte Meister desselben, mit froher Anerkennung zurück blickte.

Aber diese Herrschaft über die Form steht doch erst in zweiter Reihe unter seinen Verdiensten. Die Stimmung ist es, welche, selbst noch in den formell am meisten verwahrlosten Gedichten, bezaubernd wirkt. Denn zum erstenmal dringt uns die ganze enthüllte Innerlichkeit der Menschenbrust entzgegen, jener tiese und volle Grundton des Gemüths, die Seele des Dichters. Keinem Dichter vor ihm stand diese Gewalt der Sprache zu Gebote, selbst Paul Flemming nicht. Ausrichtig, bis zum Erschrecken aufrichtig, spricht er seine Empsinzbung aus. Seine Freude, den wildesten Jubel seiner Jugend-

verirrung, feinen Schmerg, fein reinstes Glud, feine Leiden= schaft, seine Berzweiflung, Alles quillt schrankenlos, ungebeuchelt und ohne Phrase aus seiner Brust, und trägt immer ben unabweisbaren Stempel der Wahrheit. Die unverbüllte . Menschlichkeit ist es, die in ihrer Kraft, sowie in ihrer Schwäche und in ihrem Erliegen, aus seinen Liebern spricht. Er jauchzt uns den Vollgenuß seines Glückes entgegen, wäre es auch ein verbotener, er zeigt sich in tieffter Erniedrigung, er scheut kein Bekenntniß feiner Schuld und keine Selbstan= klage. Daß er barin oft bas bichterische Maaß vernachläffigt und weit über die Grenze der Schönheit geht, ist bekannt, und wir werden weiter unten davon zu reden haben, bier ist es nur von Bedeutung, auf die Unmittelbarkeit seiner bichterischen Empfindung hinzuweisen, auf das urewig Menschliche, das seinen Gedichten ihren specifischen Charafter verleiht. Darin steht er unter seinen Zeitgenossen einzig da. Aber baß er selbst ber größte Dichter in seiner Zeit gewesen, möchte noch nicht viel zu fagen haben, denn feine Zeit hatte bei Licht besehen nur einen Einzigen — sein Talent bätte ibn zu einem der größten überhaupt machen können, wenn seine menschliche Natur das Maaß an sich gelegt hätte, welches die poetische zu ihrer Vollendung verlangt. Gleichwohl steht eine Reihe seiner Lieder durchaus auf der Höhe lyrischer Kunft, und wird immer zu bem Schönften gehören, was von beutschen Dichtern gefungen worden ist.

Einer so ausgesprochen subjektiven Natur wie Günthern, war die erzählende Poesie so gut wie verschlossen. Die Berssuche, zu welchen er in späterer Zeit durch fremden Antrieb veranlaßt wurde, eine Reihe von Gleichnissen und Geschichten

aus den Evangelien erzählend darzustellen, sind nur dürftig ausgefallen, die angehängten Strophen, welche die Moral enthalten, müffen als die Hauptsache gelten. Zuweilen nähert er sich der Form der Erzählung, so z. B. in Schäfergedichten. Die Schäferwelt scheint ibn jedoch zu langweilen, und wenn er sich ab und zu das Kostüm eines Philimen oder Seladin berleibt, so geschiebt es nur, um mit seinen Empfindungen, ber Abwechselung wegen, einmal aus einer andern Scenerie beraus zu sprechen. Die lettere verliert er dann meist im Berlauf, und der Strom des Gefühls fließt bald in unbeschränkter Natürlickeit bin. Dagegen versteht er es vor= trefflich, seine individuellen Empfindungen an eine äußerlich bestimmte Situation, aleichviel ob erfunden oder aus der Erinnerung geholt, zu knüpfen; man erinnere sich an das schon früher mitgetheilte Gedicht "Eleonore ließ ihr Herze nicht länger unempfindlich sein." Ich verweise ferner auf bas im Anhang mitgetheilte "An Flavien," worin die Gedanken eines beim Stelldichein vergeblich harrenden Liebenden vorzüglich gut mit Ort und Stunde verwebt sind. weise stebe bier noch die Anfanasstrophe eines andern Ge= dictes :

> "Her setze bich, verschämtes Kind! Hier ist gut sein, hier laß uns bleiben, Wo Lind' und West gesprächig sind, Und Fels und Wald den Gram vertreiben. In dieser grünen Einsamkeit, Wo Bach und Stein und Blätter rauschen, Soll weder List, Gesahr noch Neid Den süßen Frühlings-Scherz belauschen."

Ru bem Beften mas Gunther geschrieben, geboren auch einige seiner religiösen Gedichte. Es giebt in Büntbers Leben, von der Zeit an, da er seine ersten Verse machte, nicht ein Jahr, in welchem er nicht auch sein religiöses Gefühl im Gebicht ausgesprochen hätte. Seine früheften literarischen Schularbeiten waren Kirchenlieder; mitten im Strudel seines weltlich bunten Lebens kamen Momente ber Besinnung und Kassung, wo er sein Berg zu Gott wandte, und am Schlusse seines Lebens wird all sein Dichten zu reuiger Buße und findlicher Hingebung an die Tiefe des Christenthums. Anzahl seiner geistlichen Lieber ist daber nicht gering, es sind, wenn man einige von gemischterer Gattung binzufügen will, ibrer etwa achtzig. Gleichwohl kann man Günther nicht mit zu den Kirchenlieder = Dichtern rechnen, obzwar eine große Anzahl seiner hierber gehörigen Loesien auf Melodien bekannter Gefangbuchlieder gemacht find. Wir haben bier ganz benfelben Kall, wie bei seinen weltlichen Dichtungen. Immer tritt uns ber ganze Mensch entgegen, in seiner vollen innerlichen Driginalität, der, von dem allgemein Kirchlichen absehend, sich nur in seinen Privatangelegenheiten an Gott wendet. Daber entziehen sich die meisten seiner berartigen Gebichte bem Gebrauche der Gemeinde. Denn das religiöse Gedicht kann nur dann jum Kirchenliebe werden, wenn es sich in einer gewiffen Allgemeinheit hält, die es gestattet, an die Stelle des individuellen ein collectives Ich zu seten. Es darf keine Rücksicht auf eine besondere Lebensstellung, auf besondere Schickfale, auf besondere Gemütherichtung nehmen, sondern darf nur das enthalten, mas die Gemeinde als Eanzes gemein hat, mas fie in ber Stunde gemeinfamen Bottesobjektive, sie ist durchaus subjektiv. Wo er sich bei der Berührung mit der Welt persönlich in Disharmonie fühlt, da sprühen sofort die Funken seines Witzes, und regnet es schonungslose Ausfälle auf Schwächen, Thorheiten und Laster. Daher sind seine Satiren meist rein gelegentlich, von seinem individuellen Widerwillen und durch seine persönliche Lebens-lage hervorgerusen.

Genau genommen können die wenigsten davon im ästhetischen Sinne Satiren genannt werden. Denn er ist nur zuweilen der lachende Philosoph, der mit der Geißel seines Spottes über den Erscheinungsformen einer sich in armseliger Kleinlichkeit hinschleppenden Zeit steht. Die Mehrzahl dersselben besteht dagegen in geharnischten Auslehnungen und Angriffen, oft gegen einzelne Persönlichkeiten. Nur in seltenen Fällen hat sein Gedicht den Zweck, ein von vornherein satirisches zu sein, dann aber ist seine Anlehnung an Horaz nicht zu verkennen.

Alles was wir jett seine Satiren nennen, ist, in kürzeren oder eingehenderen Bruchstücken, durch eine außerordentliche Menge von Gelegenheitsgedichten zerstreut, und muß mühsam aus denselben zusammengesucht werden. Auf Magisterpromotionen, Rektoratswahlen, zu Hochzeiten, Todesfällen, Geburtstagen, für allerhand Gelegenheiten macht er Gedichte, und gibt diesen durch satirische Wendungen eine besondere Bedeutung (was übrigens auch Mencke thut.) Seinen Zeitzgenossen galten diese oft unsäglich ausgesponnenen Ansprachen für sich schon als bedeutend, uns sind sie die Spreu, aus welcher wir die einzelnen Weizenkörner auszulesen haben.

Die ganze Masse seiner Gelegenheitsgedichte ist in vier

Büchern zusammengestellt, und umfaßt mehr als die Hälfte seiner sämmtlichen Dichtungen. Zwei Bücher führen den Titel "Satiren oder Strafgedichte," die beiden andern heißen "Briefe," obgleich man die ersteren ebensowohl Briefe nennen könnte, so wie sich auch in dem zweiten Theil eine Menge satirischer Stellen sinden. Sie sind der Mehrzahl nach in Alexandrinern geschrieben, meist in einsachen Reimpaaren, zuweilen in verschlungeneren Alexandrinerstrophen. Auch trochäische Langverse sind nicht selten, und manchmal bedient er sich hier auch einer leichteren Liedstrophe, wodurch der ganze Ton sosort ein frischer klingender wird.

Indem wir nun daran gehen, seine Satiren im Sinzelnen genauer zu betrachten, sangen wir billig mit dem an, wogegen seine Poesie den heftigsten Widerwillen zeigte, und womit er sein ganzes Leben lang tämpste, nämlich mit der Medicin. Er sagt von ihr (S. 382):

"Ift irgend eine Kunst, In welcher Thorbeit, Jank, Berwirrung, Haß und Dunst Und Wahn und Borwis herrscht, so ist es in den Schulen Wo Baber und Barbier mit Meditrinen buhlen, Und Henter und Soldat und alles Lumpenpalt Dem emsigen Galen Genuß und Ruhm bezwackt, Und Weiber, die einmal in Kindel-Topf gerochen Bereits im Polichrest vor blinde Wehen kochen."

Zwar, fährt er fort, dies verschmerzt Hygiaa noch, es ist als wenn ein Mückenschwarm um die Sonne fliegt:

"Rur dies gebiert ihr Scham, und macht ihr Ansehn blind, Daß Glieder ihrer Zunft so schlecht beschlagen sind, Und Köpfe, die sich doch zu ihrem Reiche schreiben, Ihr Bachsthum durch Berstand nicht höher auswärts treiben. Ihr Staat, es ist wohl wahr, begreift ein startes Heer, Das, wenn auch heute gleich der Türk im Felde war Und Mogols Reiterei schon an die Grenzen rennte, Sich doch, wie Trozendorf mit Schülern webren könnte."

#### Mber:

"So arm ist dies ibr Bolk an Gründlickeit und Wissen!"
Und sind noch einige auf etwas stark bestissen,
So ist's Gedächtniß-Werk, und blos ein sinnlich Spiel,
Das Mod' und Regung treibt. Man dörrt so Kraut als Stiel,
Man schindet Baum und Thier, man prägelt, brennt und röstet
Fett, Ert und Mumien. Man zweiselt, wagt und tröstet,
Bis daß die Seel entsährt. Man schröpft, purgiert, verschreibt,
Man fragt die Bücher aus, befördert, stillt und treibt
Schweiß, Monat und Urin, und hilst mit einem Worte
Der mühsamen Natur sast nie am rechten Orte.
Und kommt dann endlich noch ein redlich kluger Mann,
Der, weil er Einsicht trägt, dem Lebel steuern kann,
So bringt er sich gewiß um Stellung, Islat und Ruh,

Balentin Friedland, genannt Tropenborf, nach seinem Geburtsorte in ber Oberlausit (geb. 1490, gest. 1556) ber größte Schulmann seiner Zeit. Er stand in enger Berbindung mit Luther und Melanchthon, und hatte durch seine Resormation des Schulwesens einen außerordentlichen Sinstuß auf die Zeit. Die gelehrte Schule zu Goldberg in Schlesten, der er 33 Jahre als Rector vorstand, erlangte eine Berschmtheit, wie es selten einer andern gelungen ist. Aus allen Weltgegenden strömten Junglinge herbei; die Schulgebäude nahmen, da alle Schüler in benselben zusammen wohnten, den Umsang einer Stadt ein. Die gewöhnliche Zahl von Tropenborfs Schülern ging auf Tausend, oft jedoch weit darüber hinaus. Bergl. Pinzger, "Bal. Friedland, gen. Tropenbors." Hirscherg 1825.

Und muß oft statt des Lohns der wohlbedachten Lehren Ein neuer Ketzer sein und lose Reden hören. Die Wahrheit, so sein Geist mit Müh herausgebracht, Wird als ein alter Specht von Jung und Alt belacht, Und weil er nicht den Weg des Schlendriaus genommen, Bersagt man ihm wohl gar den letzten Sitz der Frommen."

Es ist also nicht die Wissenschaft, die er tadelt, sondern ihre Diener. Ebenso verhält es sich mit seinen sehr zahlereichen Ausfällen gegen die Theologen, deren Mißbrauch ihres Lehramtes er angreift. Hier wird er sast immer persönlich, die zur Grobheit, z. B. (S. 462):

"Dort grungt bas Murmelthier, ber faliche Bietift, Der nur, wie Sodoms Frucht, von außen kostbar ist! 3ch habe Grund Die Bosheit burchzuziehn, wenn manches Seuchlers Mund Des Allerhöchsten Mund jum Sochmuthbedel brauchet, Des Nächsten Schwachbeit schimpft, vor Gifer schnaubt und rauchet; Bon außen Feuer fpeit, von innen ficher lacht, Mit Beichtgeld Bucher treibt, den Bobel rafend macht, Und wenn die Obrigkeit sein Maul, wie billig, schmeißet, Dazu noch orthodox und gar ein Martrer beißet. Sagt, die ihr Wahrheit liebt, und Gott und Rlugheit tennt, Ift's Unrecht, daß man die mit Baasen Schrote brennt, Die, fo an Sanftmuth ftets bem Meifter folgen follen, Und boch so ungestüm bei Lastern fromm thun wollen? Bei Lastern, die ihr Wit in fremde Schmach verhüllt, Ihr Wit, ber vor der Zeit ber Wolluft Ohr gefüllt, Best aber seinen Reft, ben bie nicht gar verschwenbet, Nach Bharifaer: Art auf's Retermachen wendet.

Da eisert Binehas, da muß die Canzel schmäblen, Und, was ein Schaas versehn, der ganzen Heerd erzählen. Bleib, dummer Brädicant, dei deiner Concordanz, Und greise weiter nicht auf meinen Dichterkrant! Wo nicht, so freue dich auf meines Phöbus Britsche, Wie unser Chärilus, auf deutsch Magister & — ."

Dagegen feiner im Ausbruck ist die Stelle (S. 551):

"Molps ist ein Sauertopf, und schwöret mit Bedacht Er habe bis daher zeitlebens nicht gelacht: Molps, schweig doch nur davon, sonst sprechen alle Frommen, Du seist daher noch nicht in Bavens Predigt kommen."

## und ebenso (S. 553):

"Bav meint, ich glaubte nichts. Allein ist Bav wohl klug? Ich glaube, daß mir Gott Brod, Seligkeit und Leben, Ihn aber uns aus Jorn zum Prediger gegeben: So glaubt ein frommer Christ, und ich mit ihm genug."

Nicht minder beftig ergeht sich feine Satire gegen gewisse Repräsentanten des Adels. Von ihnen sagt er (S. 374):

"Wer auf sein altes Haus ohn eignes Borrecht pocht, Durch trunknen Müßiggang sein Bater: Theil verkocht, Und wenn das Dorf entläuft (wer kennt nicht unste Zeiten?), Auf Krippen sich bemüht, den Bauern nachzureiten; Ist dies ein Edelmann, heißt dieses tapfer sein? O löscht die Bappen aus! Ha! wirst ein Klügling ein, Der etwa in der Belt so weit herum gezogen Als unserm Bader nächst die graue Gans entstogen: "Was, spricht er, schiert mich wohl die Grillenfangerei? "Bas nutt ber gange Rram gelehrter Subelei? "Ich bleibe, wer ich bin, benn zur Galanterie "Ift jeto schon genug bas Mal di Napoli, "3wo Dosen von Baris, nebst einer Uhr aus London, "Damit gefall ich schon ber Schwarzen, wie ber Blonben. "Es tennt ja Jedermann bie Moben neuer Belt; "Die Kunfte gehn nach Brodt; und hab ich nur mein Gelb, "Den Raufer auch babei, jusammt bem lieben Abel, "So bin und beiß ich groß, und höre keinen Tadel. "Darum wer mich verbenkt ten foll ber Henker bolen! "Ich bin ein Cavalier! Hier liegen die Bistolen! So schwatt ber Junker fort, und macht fich thöricht groß; Rommts aber zu ber That, und fteht er einmal bloß, So zittert er vor Furcht, und hat so viel Courage, Als jener gute Freund, ben herr, Anecht, Magb und Bage. Aus Saus und Zimmer folug; er blieb beim Nachbar ftehn, Und sprach: Es thut mir nichts, ich wollte so gleich gebn!" -

Interessant ist es nun, zu sehen, wie häusig er, bessen Gedichte ber Mehrzahl nach Gelegenheitsgedichte sind, gegen diese Gattung, und zwar wiederum in Gelegenheitsgedichten eisert. Das Festreimen auf Bestellung war zum Theil sein Erwerbszweig, und doch schmachtete und litt er unter diesem Joch. Er verwahrt sich, wenn er, von seinem eigenen Herzen getrieben, irgend einem hochgestellten Manne seine Berehrung in Bersen ausspricht, ausdrücklich dagegen, daß er einen Lohn erwarte. So (S. 732):

"Rein Argwohn trifft mein Dichten, Als sucht ich bir um Lohn ein Denkmal aufzurichten. Und Köpfe, die sich doch zu ihrem Reiche schreiben, Ihr Bachsthum durch Berstand nicht böher auswärtst treiben. Ihr Staat, es ist wohl wahr, begreift ein startes Heer, Das, wenn auch beute gleich der Türk im Felde war Und Mogols Reiterei schon an die Grenzen rennte, Sich doch, wie Tropendorf mit Schülern webren könnte."

### Mber:

"So arm ist dies ibr Bolt an Gründlickteit und Wissen!"
Und sind noch einige auf etwas start bestissen,
So ist's Gedächtniß=Bert, und blos ein sinnlich Spiel,
Das Mod' und Regung treibt. Man dörrt so Kraut als Stiel,
Man schindet Baum und Thier, man prägelt, brennt und röstet
Fett, Ert und Mumien. Man zweiselt, wagt und tröstet,
Bis daß die Seel entsährt. Man schröft, purgiert, verschreibt,
Man fragt die Bücher aus, befördert, stillt und treibt
Schweiß, Monat und Urin, und bilst mit einem Borte
Der mühsamen Natur sast nie am rechten Orte.
Und kommt dann endlich noch ein redlich kluger Mann,
Der, weil er Einsicht trägt, dem Uebel steuern kann,
So bringt er sich gewiß um Stellung, Glüd und Ruh,

Balentin Friedland, genannt Tropendorf, nach seinem Geburtsorte in der Oberlausitz (geb. 1490, gest. 1556) der größte Schulmann seiner Zeit. Er stand in enger Berbindung mit Luther und Melanchthon, und hatte durch seine Reformation des Schulwesens einen außerordentlichen Sinsus auf die Zeit. Die gelehrte Schule zu Goldberg in Schlesten, der er 33 Jahre als Rector vorstand, erlangte eine Berlihmtheit, wie es selten einer andern gelungen ist. Ans allen Beltgegenden strömten Junglinge herbei; die Schulgebäude nahmen, da alle Schiller in denselben zusammen wohnten, den Umfang einer Stadt ein. Die gewöhnliche Zahl von Tropendorfs Schillern ging auf Tausend, oft jedoch weit darüber hinaus. Bergl. Pinzger, "Bal. Friedland, gen. Tropendorf." Hirscherg 1825.

Und muß oft statt bes Lohns ber wohlbebachten Lehren Ein neuer Rezer sein und lose Reben hören. Die Wahrheit, so sein Geist mit Müh herausgebracht, Wird als ein alter Specht von Jung und Alt belacht, Und weil er nicht den Weg des Schlendriaus genommen, Bersagt man ihm wohl gar den letzten Sis der Frommen."

Es ist also nicht die Wissenschaft, die er tadelt, sondern ihre Diener. Sbenso verhält es sich mit seinen sehr zahlereichen Ausfällen gegen die Theologen, deren Mißbrauch ihres Lehramtes er angreift. Hier wird er sast immer perstönlich, dis zur Grobheit, z. B. (S. 462):

"Dort grungt bas Murmelthier, ber faliche Bietift, Der nur, wie Sodoms Frucht, von außen kostbar ist! 3ch habe Grund Die Bosbeit burchquiebn, wenn manches Beuchlers Mund Des Allerhöchsten Mung jum hochmuthdedel brauchet, Des Nächsten Schwachheit schimpft, vor Gifer schnaubt und rauchet; Bon außen Teuer speit, von innen ficher lacht, Mit Beichtgeld Bucher treibt, den Bobel rafend macht, Und wenn die Obrigkeit sein Maul, wie billig, schmeißet, Dazu noch orthodox und gar ein Martrer beißet. Sagt, die ihr Bahrheit liebt, und Gott und Rlugheit tennt, Ift's Unrecht, daß man die mit Haasen-Schrote brennt, Die, fo an Sanftmuth ftets bem Reifter folgen follen, Und doch so ungestum bei Lastern fromm thun wollen? Bei Lastern, die ihr Wit in fremde Schmach verhüllt, Ihr Bit, ber vor der Zeit der Bolluft Ohr gefüllt, Jest aber seinen Reft, ben die nicht gar verschwendet, Nach Pharifaer: Art auf's Regermachen wendet.

Da eisert Binehas, da muß die Canzel schmählen, Und, was ein Schaaf versehn, der ganzen Heerd erzählen. Bleib, dummer Brädicant, dei deiner Concordanz, Und greise weiter nicht auf meinen Dichterkrant! Wo nicht, so freue dich auf meines Phöbus Britsche, Wie unser Charilus, auf deutsch Magister F — —."

Dagegen feiner im Ausbruck ift die Stelle (S. 551):

"Molps ist ein Sauertopf, und schwöret mit Bedacht Er habe bis daher zeitlebens nicht gelacht: Molps, schweig doch nur davon, sonst sprechen alle Frommen, Du seist daher noch nicht in Bavens Predigt kommen."

und ebenso (S. 553):

"Bav meint, ich glaubte nichts. Allein ist Bav wohl klug? Ich glaube, daß mir Gott Brod, Seligkeit und Leben, Ihn aber uns aus Zorn zum Prediger gegeben: So glaubt ein frommer Christ, und ich mit ihm genug."

Nicht minder heftig ergeht sich seine Satire gegen gewisse Repräsentanten des Abels. Von ihnen sagt er (S. 374):

"Wer auf sein altes Haus ohn eignes Borrecht pocht, Durch trunknen Müßiggang sein Bater-Theil verkocht, Und wenn das Dorf entläuft (wer kennt nicht unsre Zeiten?), Auf Krippen sich bemüht, den Bauern nachzureiten; Ist dies ein Edelmann, heißt dieses kapfer sein? O löscht die Bappen aus! Ha! wirst ein Klügling ein, Der etwa in der Welt so weit herum gezogen Als unserm Bader nächst die graue Gans entslogen:

"Bas, spricht er, schiert mich wohl die Grillensangerei? "Bas nütt ber gange Kram gelehrter Subelei? "3d bleibe, wer ich bin, benn zur Galanterie "Ift jeso schon genug bas Mal di Napoli, "3wo Dosen von Baris, nebst einer Uhr aus London. "Damit gefall ich schon ber Schwarzen, wie ber Blonben. "Ge tennt ja Jebermann bie Moben neuer Belt: "Die Runfte gehn nach Brobt; und hab ich nur mein Geld, "Den Raufer auch babei, jufammt dem lieben Abel, "So bin und beiß ich groß, und höre teinen Tabel. "Darum wer mich verbenkt ten soll ber Henker bolen! "Ich bin ein Cavalier! Sier liegen die Bistolen! So schwatt ber Junker fort, und macht fich thöricht groß; Rommts aber zu der That, und steht er einmal bloß, So zittert er vor Furcht, und bat so viel Courage, Als jener gute Freund, ben herr, Knecht, Magb und Bage Aus haus und Zimmer folug; er blieb beim Rachbar ftebn, Und sprach: Es thut mir nichts, ich wollte so gleich gebn!" -

Interessant ist es nun, zu sehen, wie häusig er, bessen Gebichte ber Mehrzahl nach Gelegenheitsgedichte sind, gegen diese Gattung, und zwar wiederum in Gelegenheitsgedichten eisert. Das Festreimen auf Bestellung war zum Theil sein Erwerbszweig, und doch schmachtete und litt er unter diesem Joch. Er verwahrt sich, wenn er, von seinem eigenen Herzen getrieben, irgend einem hochgestellten Manne seine Berehrung in Versen ausspricht, ausbrücklich bagegen, daß er einen Lohn erwarte. So (S. 732):

"Kein Argwohn trifft mein Dichten, Als sucht ich bir um Lohn ein Denkmal aufzurichten. Denn dies beschwör' ich hier bei dem mas heilig beißt, So schlecht mich auch die Hand des kargen Glüdes speist, So wenig will mir doch die Schmeichelei gefallen, Wenn Leiern magrer Hand nach Geiz und Hunger schallen, Bielmehr versluch' ich ost, jetoch mir nur in's Ohr, Die Mode neuer Zeit, da unser Musen-Chor Sin Bettel-Orden wird, und, wo nur Braten riechen, Zehn Dichter allbereit in eine Klücke kriechen."

Aber die Sucht des Publikums nach Gelegenheitsgedichten ift, wie er sagt, übermäßig. Jeber will an gewissen Tagen ein Loblied auf sich hören, und die meisten schätzen sich glücklich:

— "wenn fie einen Kranz vor siebzehn Thaler taufen," Da fiebt man fie:

"Nach Bersen betteln gehn und brei Baar Schuh zerlaufen."

Und die Zumuthungen, die dem Poeten dabei gemacht wersben, schildert er folgendermaßen (S. 388):

— "Benn Wieg = und Namensfest Und Braut = und Meisterschmaus mein Pferd besprechen läßt, Da muß der müde Gaul, v fräßen ihn die Raben! Bor sechzehn Groschen flugs von dier nach Mostau traben. Der fordert auf ein Blatt den ganzen Dichtertram, Und ist sast wie Hans Tumm, der dort zum Binsel tam, Und bat, er möcht ihm doch vor billiges Bezahlen Den großen Goliath auf einen Dreier mahlen. Dem soll ich den Papa in jede Strophe thun; Der bettelt, geht und kommt, und kann vor Angst nicht rubn, Bis daß ich Flavien erbärmlich vorgeleiret, Wie, da sie gestern spät das Sonntags-Zinn gescheuret, Ihr aufgestreifter Arm die Schwanenhaut entblößt, Und ihm dadurch die Milch der Hoffnung eingeslößt, Daber in seiner Brust ein neuer Aetna brennte, Dem selbst ihr Schüssel-Faß die Sluth nicht löschen könnte."

Trothem ift aber die Waare zu begehrt, als daß sich nicht hunderte auf diesen Industriezweig werfen sollten (S. 389):

"Gebt Bflaftertreter ab und ftoft an jeden Stein, Es springt ein Thier beraus, bas will ein Dichter senn: Der tommt und redt ben Steiß, vergafft fich in fich felber, Berdreht fo Aug' als Fuß, wie abgestochne Kalber, Trägt hut und Bufen voll, ertappt mich hier und bar, Und lieft mir (himmel hilf! jest hat mein Ohr Gefahr!) Ein frantes Carmen vor, und schielt bei jeder Zeile, Und raufpert, bis ich ihr ein faliches Lob ertheile. Gi, sprach ich, ei bas klingt! ja, bent' ich, hinten um! Der Berr verschaffe fich ein-Brivilegium, Und laß als Erg-Poet sein Bild in Rupfer stechen. Die Tröbler werben ihm ben reichsten Lohn versprechen. Der Migbrauch wuthet scharf, und macht und so veracht, Daß nirgends ein August ber Mufen Elend mindert. Bisweilen findet fich ein bider Macenat -Allein wodurch? warum? Ein niederträchtig Blatt Befturmt fein Felfen Sery mit ungerechtem Schmeicheln, 203 fucht es Gott und ihm ben himmel abzuheucheln. Dies Bolt vergiebt um Brod Unfterblichkeit und Ruhm, Sest Aff : und Hafenfleisch in Famens Beiligthum, Macht Schneiber grob und stolz, schilt Thurmer bochgeboren, Und schlägt, wie Badua, oft Gfel zu Doc : Thoren."

Die Schmeichler sind es, welche jedes Laster zu einer Tugend zu machen verstehn, und daher nicht nur ihr eigenes, sondern auch das Glück der Welt befördern. Darum sagt er (S. 529):

"O heil'ge Schmeichelei! O hochgelobte Lift! Woburch wir uns an's Brett und an bas Glücke schmiegen! O daß doch unter uns vor dich kein Tempel ist!"

Aber wie Günther immer ehrlich und offen ist, so nimmt er sich selbst von dem Tadel nicht aus. Er gesteht (S. 591):

"Ich habe meinen Kiel der Thorheit oft geliehn,

Und manchen reichen Thor Durch Lob und Schmeichelei zum Hochmuth angetrieben."

Dies Bekenntniß wird durch die folgende Stelle eingehend illustrirt, und zwar mit einem spöttischen Rückblick auf die Uebertreibung und Sprachmengerei der Lohensteinschen Schule (S. 376):

"Erhob ich einen Kerl zuweilen um das Geld, So fing ich prächtig an: Orakel unfrer Welt! Ich flocht, wie jest noch viel', die Ramen vor die Lieder Und ging oft um ein A drei Stunden auf und nieder. Auch schifft ich oftermal auf Dielen über Meer, Und holt ein Gleichniswort aus Wissisppi ber; Bestahl den Lohenstein, wie andre Schul-Monarchen, Und war kein Reim darauf, so slicht ich ihn von Parchen, So schlimm das Wort auch klang; Marocco, Bengala, Fez, Bantam, Meriko, Quinsap, Florida, Die alle mußten mir Baum, Steine, Thiere, Linsen, Und was nur tostbar ließ, in Dichterkasten zinsen. Da klappte mir kein Bers, der nicht auf Stelzen ging, Und wenn ich ungefähr ein Maul voll Götter fing; So ras't ich voller Lust. Dies thät ich, als mein Wis noch gar zu unreis bieß."

Er verabscheut jest diesen Mißbrauch der Poesie und sagt von ihr (S. 395):

"Das Amt der Boesie besteht nicht im Schmarden, Sie ist kein Märchen-Kram, die Einfalt zu berücken; Kein süßes Höllen-Gift, die Wahrheit zu ersticken; Sie schmückt die Weisheit aus, und giebt der Tugend Zolf, Zu welcher sie das Bolk in Bildern führen soll; Ihr Kiel entdeckt mit Recht der Laster Grund und Schande, Ohn Abscheu vor Gesahr."

Aber freilich, achte Poesie findet bei den Wenigsten Gingang, und er klagt (S. 387):

"Denn alle, wie man hört, verachten rechte Gaben, Und wollen schlechterbings nur Lustigmacher haben. Auch Leute, deren Amt und Bart und Stand und Zeit Des Wohlstands Ernst begehrt, verstellen Gang und Kleid, Und Sitten, Red und Kopf mit abgeschmackten Dingen, Berscherzen die Vernunft und sangen an zu springen, Und jauchzen überlaut, wenn irgend eine Schrist Die ihrer Weichlichkeit gemäße Zote trisst, Und werden vor Begier sast aus sich selbst getrieben, So bald ein grober Kauz ein Quodlibet geschrieben." Auch den Geschmack der Frauen schilbert er als nicht besser. Die meisten sagt er (S. 590) seien:

— "Verdorbne Mobe - Schwestern,
Bei welchen Scham und Zucht kein offnes Ohr mehr hat,
Und die gleichwohl dabei die allerfrömmsten lästern.
Ein sündlich - schöner Brief, ein schändlicher Roman,
Ein schlüpfrig Buhler-Lied füllt ihnen Schrant und Taschen,
Und wenn der Dichter nur sein Zoten reißen kann,
Kommt gleich ein Jahrmarktslohn von Handschuh, Band und Flaschen."

Rieht er so einerseits gegen die Vorliebe für schlüpfrige und unzüchtige Schriften zu Felbe, so kann er am andern Orte auch das andere Extrem des Ungeschmacks nicht ungetadelt laffen, nämlich die Fluth von nüchternen geiftlichen Wie hoch er die bedeutenderen Kirchenliederdichter seiner und der vergangenen Zeit schätzte, ist aus einer Reihe von Lobgedichten (z. B. an Schmolk, Fuchs, Thebesius) zu erfeben, und wie sehr es ihn selbst immer zur religiösen Poesie hintrieb, haben wir schon gesagt. Sein Eifer und Spott geht auf den Migbrauch, der aus dem innersten Bebürfniß eine Modesache gemacht hatte. Noch aus dem siebzehnten Jahrhundert war die Sitte hergekommen, daß jeder Pfarrer, Kantor und Schulmeister Kirchenlieder dichtete. poetische Gehalt war längst in leerer Reimerei untergegangen, und der religiöse frische Urquell hatte in einer unabsehbaren Ausbreitung geschmackloser Salbaderei versumpfen müffen. Aber das Urtheil der großen Masse des Publikums unterschied auch hier nicht das Bessere, und bezeigte oder heuchelte por der bloßen Firma des Kirchenliedes die andächtigste

Berehrung. Daher sagt Günther unter anderen Stellen (S. 452):

"Da wird der stumme Vers des blinden Thrax gerühmt, Der, weil ihm das Gehirn vor Andacht längst verschimmelt, Sein Blatt voll Sprücke stopft, der Bibel Geist verstümmelt, Und gar so heilig reimt, daß, wenn die Köchin liest, Und eh sie fertig ist, das Blatt voll Thränen ist. Das gute Mensch thut recht. Wer kann Gewohnheit bessern? Sie hat es im Gebrauch den Stocksisch einzuwässern."

Die Art, wie Günther die Kritik auffaste, bing durchaus mit den allgemeinen Begriffen seiner Zeit zusammen. Anfänge der Aesthetik rangen noch vergeblich aus theoretischen Werken voll nüchterner Anweisungen einer klaren und unbefangenen Auffassung der Poesie entgegen. Der Zweifel an Autoritäten wagte noch nicht aufzutreten, der Erisapfel des ersten principiellen Augriffs war noch nicht unter die Perrücken der Bürdenträger der deutschen poetischen Tafelrunde gefallen. ·Erft nach Günthers Tode begannen sich, in dem literarischen Kampfe Gottscheds mit den Schweizern, die Geister über das Wesen der Kunst aneinander zu reiben, ihre Kräfte zu üben und geschmeidiger zu machen, und so zum Bewußtsein zu Es fehlte mit einem Worte noch an der mächtigen Waffe ber journalistischen Aussprache. Den Dichtern und Gelehrten genügte es, in Versen einander zu erheben und zu bewundern, und das Geltendmachen jeder andern Ansicht galt für verfönliche Beleidigung, die nicht ohne eine erbitterte Entgegnung bleiben konnte. Ganz diesen Charakter bat auch jener literarische Kampf zwischen dem Epigrammen= "In Ehen Zank und Haß, in Freundschaft Unbestand,
Im Tempel Hochmuth, Geiz, Berläumdung, Wechselbanke;
In Schulen Finsterniß und leeres Wortgezänke;
In Themis Heiligthum ein goldnes Spinnennest,
Das magre Fliegen sängt und Hummeln schwärmen läßt.
Im reichsten Contoir viel Fluch an schönen Wänden;
Und endlich überhaupt in groß und kleinen Ständen
Das Leben und die Zeit der hundert zwanzig Jahr,
Eh Noah mit dem Bau des Kastens sertig war."

Er beklagt und verdammt das Wohlbehagen, in dem die Welt sich in ihrer Verkehrtheit brüstet, und das Sträuben gegen neue Joeen, die sie aus ihrer Faulheit herausscheuchen sollten. So (S. 862):

"Man getraut sich nichts zu wagen, man verfällt von Zeit zu Zeit, Und gewöhnt sich ganz gelassen, zu ber Rieberträchtigkeit."

Endlich, da ihm all sein Spotten doch nichts helsen will, die Welt zu bessern, beschließt er zu schweigen (S. 403):

"Ich bin des Kapen-Krieges milde: Ich liebe meine Ruh und suche nichts als Friede. — Doch nein: Ich schweige, nicht!"

In diesem Trope ist es ihm eine Genugthuung, daß er die bedeutenosten Männer der Zeit auf seiner Seite hat, (S. 395):

"Daß Mende, Stofd und Scharff mein Nichts vor etwas fchatt, Daß Breflers fluger Geift mich unverdient ergett, Daß Beuchelts haus und huld nebst andern Freund und Gonnern Ja, baß auch Schindels' Runft, der Kern von allen Rennern Der rechten Boesie, mir redlich wohl gewollt, Ist mehr, als ware mir ein Land voll Thoren hold.

In wadrer Männer Gunst besteht ein Theil des Ruhms Der edle Seelen ziert."

Er sieht, daß es bennoch Tag werden, daß die Geister sich aus ihrem Schlafe erheben, und Künste und Wissenschaften zu ihrem Rechte kommen müssen, und so ruft er freudig (S. 384):

"Die Weisheit bricht ja schon viel hundert Augen auf, Und reißt durch manchen Strahl von ihrem hellen Lichte, Der deutschen Langsamkeit die Schuppen vom Gesichte!" —

Indem wir so aus der Menge seiner ordnungslos ge= mischten Gelegenheitsgedichte die zerstreuten Gedanken her= ausgelöst und zu einem Mosaik zusammengesetzt haben, können wir den Charakter seiner Satire genauer übersehen. Es ist die unduldsame Heftigkeit einer jugendseurigen Natur, die sich

'Joh. Chrift. Schindel (geb. 1677, gest. zu Brieg 1750). Schrieb einige bramatische Stilde. Bergl. August Kahlert, Schlestens Antheil an beutscher Poesse. — Ueber Scharff s. die Rote im ersten Kapitel. — Stosch und Beuchelt waren gebilbete Privatmänner ohne literarischen Charakter. Der letztere, Elias von Benchelt, Kaufmann und Kirchenvorsseher in Landshut, war ein Liebhaber und Kenner der Literatur und einer der größten Bohlithäter Glinthers. Sein Sohn Hans Christoph von Beuchelt blieb Glinthern als Freund innig verbilndet, betheiligte sich nach dem Tobe des Dichters an der Perausgabe seiner Werke, und starb bald nach ihm. — Bon Breßler, ter sich ebenfalls große Verdienste um G. erworben, wird später noch die Rede sein.

"— Der Eifer bricht nun los, Anjeso nicht sowohl vor mich das Wort zu sprechen, Als gegen einen Ban der Musen Schimpf zu rächen. Wohlan, Calliope, errette dich und mich Bon dieser Frevel: That, sonst wird man sicherlich Den muntern Begasus noch endlich zum Wallachen, Und deine Schwestern gar zu lauter huren machen. Ein Klügling, welcher taum das griech'sche Jota kennt, Und etwan zwei dis drei gelehrte Männer nennt, Dentt — —" x.

Und nun folgt eine lange, weitschweifige und abgeschmackte Verspottung des Pfuschers, der "ihn im Dichten durchgezogen" hatte. Selten weiß er sich in solchen Fällen zu mäßigen; er vergist es, wenn er selbst den ersten Streich gethan, und hält die Replik des Getroffenen für das strafenswürdigste Unsrecht. Wir erinnern hier an seinen ebenso erbitterten als thörichten Streit mit dem Magister Krause aus der Wittenberger Zeit.

Mehr berechtigt war Günthers Unwille über die Gleichsgültigkeit der Menschen gegen ächte Poesie. Denn so vielsfach er auch gezwungen war Gelegenheitsgedichte zu machen, so bewahrte der bessere Dichter in ihm sich doch seine Feierstunden, wo er an das edlere Werk auch mit reinem Gefühl und größerem Fleiße ging. Aber das Schönste, was er so geschaffen, wurde eben von der Masse, wie immer, ohne Theilnahme oder Verständniß übersehen. Darüber klagt er (S. 386):

"Man lauert, fit und finnt, verändert, schreibt, durchstreicht, Schmeißt Silb' und Reim herum, versetzt, verwirft, vergleicht, Ch' Wörter und Begriff so wahr als zierlich passen,
Und in des Lesers Ohr ein gründlich Etwas lassen;
Doch wenn es unser Fleiß auch noch so schön gemeint,
Und nachmals vor der Welt mit Sorg' und Furcht erscheint,
So wird er oft so kahl und obenhin gelesen,
Mis war es ein Gebet vom Habermann gewesen.
Kein Wlid erreicht den Geist, der im Gedanken lebt,
Kein Mund entveckt die Kraft, womit das Beiwort strebt,
Und niemand kennt noch schätz die Ordnung im Berbinden,
Da hundert gegentheils noch tausend Splitter sinden.
Was hört' ich manchmal nicht vor Thorheit oder Neid,
Wenn ungesähr mein Kiel ein Tagewert verstreut!
Da kriegt das Maul zu thun, da schwatz ein Tisch voll Richter,
Da schiert und soltert man den undekannten Dichter." x.

"Es geht nicht anders her, dies sind der Mißgunst Sitten, Daß, weil der Dichter lebt, er wenig Ruhm erlangt; Roch, eh die Barzen ihm den Faden abgeschnitten, Sein wohlverdienter Aranz auf Marmorsäusen prangt. Die Unart eitler Welt lobt selten ein Gedichte, Wenn nicht die Hand schon fault, die es geschrieben hat, Der Tod gebiert uns erst ein grünendes Gerüchte, Die Ehren-Wiege bleibt des Sarges Lager-Statt."

Aber wenden wir von diesen kleinlichen und rein persfönlichen Klagen noch einmal den Blick auf das Allgemeine zurück, um zu zeigen, wie er auch wieder einen höheren Geslichtspunkt zu finden wußte. All seine frühen Erfahrungen haben ihm ein im Ganzen düstres Bild von der Gegenwart erschaffen, und mit Schmerz erkennt er (S. 478):

findet, welche beide mit denselben vier Stropben beginnen. (S. 610 und S. 643.)

Was nun aber unter Günthers Gedichten am meisten abstöft, und wodurch er von neueren Kritikern förmlich zum Repräsentanten der Robeit gemacht worden ift, das sind einige seiner Hockzeitsgedichte. In der That häufen sich in ihnen die Anstößigkeiten, und namentlich ist ein "Hochzeitscherz" barunter, die Nebersetung eines epithalanium des Johannes Secundus 1 (der damals sehr geschätzt wurde) von einer Plastik des Cynismus, die jedes Maaß übersteigt. Es wird sich heut Niemand mehr einfallen laffen, diese Dinge zu vertheidigen, aber seine Tadler bringen nicht in Rechnung, wie viel von seiner Schuld der Geschmackverderbniß jener Tage anheim= fällt. Oft wurde zu Hochzeiten von Günther etwas "Lufti- . ges" begehrt, d. h. man wünschte die Neuvermählten durch Unanständigkeiten und Zoten zu begrüßen. Es war dies eine förmliche Sitte, und so wenig wurde das Ohr selbst der Gebildetsten dadurch verlett, daß sogar ein Mende sich nicht scheute, jenes epithalamium Gunthers als ein Meisterstück zu rühmen. 2 Wenn selbst die Vertreter des Geschmackes in

<sup>&#</sup>x27; Johannes Secundus, mit seinem wahren Namen Jan Nicolas Everard, geb. 1511 im Daag, gest. 1536 in Utrecht. Bon vornehmer Familie, einer ber gebilbetsten Männer seiner Zeit. Er schrieb Gebichte in classischem Latein. "Basia," erotische Dichtungen, und "Opera poetica," Oben, Elegien 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aot. erud. Th. 101, S. 346. "Es ist basselbe (bas epithalamium) unsehlbar im Lateinischen ein Meisterstill bieses berühmten Dichters: und die deutsche Uebersetzung ist Mr. Glinthern so wohl gerathen, daß es zweiselhaft zu sehn scheinet, ob das Original ober die Uebersetzung mehr Kraft habe. Die ernsthaften Herren, welche der Jugend alle dergleichen

seiner Umgebung sich an dergleichen ergößten, wenn die Würde gelehrter Professoren sich durch Anhörung wollsistiger Schilderungen nicht beeinträchtigt fühlte, wie hätte ein ausgelassener junger Student unter all den alten Herrn allein den Prüden spielen mögen? Wie verwerflich übrigens diese Richtung sei, wußte Günther wohl, wie wir das aus einer seiner Satiren gesehen haben, und sein Abscheu davor spricht sich auch sonst in späteren Gedichten aus. Wir sollten ihn daher eher beklagen als verdammen, und dürsen getrost die Hälfte seiner Schuld der sittlichen Verkommenheit der Zeit aufbürden.

Indessen mußte eine solche Verschwendung seiner Kräfte die übelste Wirkung auf ihn ausüben. Er vergaß nicht selten in Stunden, wo er sein besseres Selbst im Sedichte zu sammeln strebte, daß er sich hier nicht jene Geschmacklosigkeiten erlauben durste, über die seine bloßen Kunden hinwegsahen. Und so vernachlässigte er oft den Ausdruck, so sehr er auch sonst seiner Herr war.

Manches davon beruht auf provinzial-schlesischen Wendungen, z. B. "Thu doch nicht so sehr um mich," b. h. gräme dich nicht. Anderntheils bewegt er sich in dem Kreise der conventionellen damaligen Dichtersprache, die durch Geschraubtheit, Ziererei und Uebertreibung des Ausdrucks die Leere des Inhalts zu verdecken suchte. So brauchte er oft

poetischen Spielwerke aus benen Hänben reißen wollen, werben freilich mit ber etwas freien Glintherischen Feber nicht zufrieden seyn: und ich habe gar keinen Beruf bieselbe zu rechtsertigen. Das aber kann man nicht leugnen, baß die Boeste in dieser Uebersetzung von der Stärke des Berfassers kein geringes Zengniß ablege."

14.5

Bergl. hoffmann von Fallereleben a. a. D.

Worte: Fauft für Hand, Brunft für Liebe, bekleiben für bleiben; dann Umschreibungen wie: angenehmer Fleiß für Gebicht, grünes Alter für Jugend; ferner die Bezeichnungen "gakant und nett," für allerlei Abstufungen der Begriffe von Liebenswürdigkeit und Schönheit. Anderes jedoch fällt ihm allein anheim. So singt er einem abreisenden Freunde den Gruß (S. 171):

"Wir schmeißen dir den treuen Segen, So balb du wanderst, hinten nach!"

Ferner in der Cantate an die Violine des Herrn Pfeiffer (S. 346):

"Run weinen Geift und Darm zugleich,"

und:

So bor' ich auf ben fanften Darmen Die Gratien im Cirtul schwarmen."

Einem Bräutigam sagt er, die Lippen seiner Braut seien eine Kelter (S. 216):

"Boraus die Ruffe suber fließen Mis Gbenburgs October Bier,"

und in bemfelben Gebichte, nachdem er von dem Gerede ber Leute bei Berlobungen gesprochen hat, macht er den Bergleich:

"Und turg, ein Edftein gleicht ben Brauten, Boran fich jebes Ferkel reibt."

Endlich, um zugleich den Gipfel der Berkehrtheit zu bezeichnen, noch das folgende Beispiel (S. 228):

"Ein Mensch der seiner Freiheit winket, Und den gelehrten Durst mit trockner Dinte löscht. Erfährt die Wollust auf der Erden, Die Plato schon des Himmels Borschmack hieß; Sein Zimmer ist ein Paradies, Wo ihm Papier und Buch zu Feigenblättern werden, Mit welchen er, wenn ihn der Pseil der Mißgunst schreckt, Die Olöße seiner Unschuld deckt."

Vor solchen Geschmacklosigkeiten hütet er sich jedoch in späteren Gedichten mehr und mehr, und in der richtigen Erstenntniß dieser wilden Auswüchse seiner Poesie, sagt er — freilich in Worten, die noch völlig der unedlen Ausdrucksweise angehören (S. 381):

"Mein Phöbus liegt noch frank, ich hab ihn in der Cur, Und will ihm nach und nach die schwülstige Natur, Die seine Jugend plagt, aus Blut und Gliedern treiben."

Mit ein paar Worten mag hier noch der lateinischen Jugendgedichte Günthers Erwähnung geschehen. Es sind Schularbeiten in leidlichen Versen, aber ohne Interesse. Einige davon stammen aus seinem achtzehnten Jahre, zum Theil in Strophen, zum Theil in Hexametern, im Ganzen vierzehn an der Zahl. Die römischen Dichter, denen sie nachgebildet sind, erklärt er oft für seine Vorbilder. In der That ist ihr Einssusch auch in seinen deutschen Gedichten vielsach zu demerken. Die Lectüre des Properz ist an seinen Liedesliedern nicht spurlos vorüber gegangen, und das schon erwähnte Gedicht "An Flavien," klingt geradezu wie eine übersetze Elegie des Properz. Aber freilich sind Günthers Alexandriner nicht im

findet, welche beide mit denselben vier Stropben beginnen. (S. 610 und S. 643.)

Was nun aber unter Günthers Gedichten am meisten abstößt, und wodurch er von neueren Kritikern förmlich zum Repräsentanten der Robeit gemacht worden ist, das sind einige seiner Hochzeitsgedichte. In der That häufen sich in ihnen die Anstößigkeiten, und namentlich ift ein "hochzeitscherz" barunter, die Uebersetung eines epithalamium des Johannes Secundus! (ber damals febr geschätzt wurde) von einer Blastik des Cynismus, die jedes Maag übersteigt. Es wird sich beut Niemand mehr einfallen laffen, diese Dinge zu vertheidigen, aber seine Tadler bringen nicht in Rechnung, wie viel von seiner Schuld der Geschmackverberbniß jener Tage anheim= fällt. Oft wurde zu Hochzeiten von Günther etwas "Lufti- . ges" begehrt, d. h. man wünschte die Neuvermählten durch Unanständigkeiten und Zoten zu begrüßen. Es war dies eine förmliche Sitte, und so wenig wurde das Ohr selbst der Gebildetsten daburch verlett, daß sogar ein Mende sich nicht ideute, jenes epithalamium Gunthers als ein Meisterstück zu rühmen. 2 Wenn felbst die Vertreter des Geschmades in

<sup>&#</sup>x27; Johannes Secundus, mit seinem wahren Ramen Jan Nicolas Everard, geb. 1511 im Daag, gest. 1536 in Utrecht. Bon vornehmer Familie, einer ber gebilbetsten Männer seiner Zeit. Er schrieb Gebichte in classischem Latein. "Basia," erotische Dichtungen, und "Opera poetica," Oben, Elegien 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aot. erud. Th. 101, S. 346. "Es ift basselbe (bas epithalamium) unsehlbar im Lateinischen ein Meisterftild bieses berühmten Dichters: und die beutsche Uebersetzung ist Mr. Glinthern so wohl gerathen, daß es zweiselhaft zu sehn scheinet, ob das Original oder die Uebersetzung mehr Kraft habe. Die ernsthaften Herren, wolche der Jugend alle bergleichen

seiner Umgebung sich an bergleichen ergößten, wenn die Würde gelehrter Professoren sich durch Anhörung wollüstiger Schilderungen nicht beeinträchtigt fühlte, wie hätte ein ausgelassener junger Student unter all den alten Herrn allein den Prüden spielen mögen? Wie verwerflich übrigens diese Richtung sei, wußte Günther wohl, wie wir das aus einer seiner Satiren gesehen haben, und sein Abscheu davor spricht sich auch sonst in späteren Gedichten aus. Wir sollten ihn daher eher beklagen als verdammen, und dürsen getrost die Hälfte seiner Schuld der sittlichen Verkommenheit der Zeit aufbürden.

Indessen mußte eine solche Verschwendung seiner Kräfte die übelste Wirkung auf ihn ausüben. Er vergaß nicht selten in Stunden, wo er sein besseres Selbst im Sedichte zu sammeln strebte, daß er sich hier nicht jene Geschmacklosigkeiten erlauben durste, über die seine bloßen Kunden hinwegsahen. Und so vernachlässigte er oft den Ausbruck, so sehr er auch sonst seiner Herr war.

Manches davon beruht auf provinzial-schlessischen Wendungen, z. B. "Thu doch nicht so sehr um mich," d. h. gräme dich nicht. Anderntheils bewegt er sich in dem Kreise der conventionellen damaligen Dichtersprache, die durch Geschraubtheit, Ziererei und Uebertreibung des Ausdrucks die Leere des Inhalts zu verdecken suchte. Ob brauchte er oft

poetischen Spielwerke aus benen Händen reißen wollen, werden freilich mit ber etwas freien Güntherischen Feber nicht zufrieden sehn: und ich habe gar keinen Beruf dieselbe zu rechtsertigen. Das aber kann man nicht leugnen, daß die Poesse in dieser Uebersehung von der Stärke des Berkassers kein geringes Zeugniß ablege."

Bergl. Boffmann von Rallereleben a. a. D.

sich, die ihn zur Mäßigung mahnen, oder ihm Borwfirfe Rausch und Sinnentaumel vergeben, die Erkenntnif machen. seiner Verworfenbeit taucht in ihm auf, und er ist der reuige. vor sich und seinem Gotte zerschmetterte Sünder. Er geht in sich, versöhnt die er beleidigt hat, Wissenschaft und Boesie. feffeln ihn wieder, beffere Sitten und reinere Empfindungen stellen ihn seiner Umgebung wieder in jener schöneren Gestalt dar, in welcher man sich gewöhnt batte ihn zu lieben. Alles steht, wie wir Blatt um Blatt umwenden, in seinen Gebichten ju lefen. Und wenn er ju Zeiten, fceinbar ahnungslos über den Werth seines Talentes, sein Dicten kleinlaut als ein Nichts verdammt, seinem Schickfal flucht, daß die Poesie bei ihm nach elendem Erwerb geben müsse, so spricht fich boch in Stunden gehobenerer Stimmung sein Dichterbe= wußtsein groß und schön aus. Und so mögen uns, nachdem wir alle Schwächen und Fleden Gunthers aufgedeckt haben, ein paar Strophen auch wieder mit ihm versöhnen, die das Selbstgefühl des Dichters durch fich felbst rechtfertigen (S. 181):

> "Euch Musen bankt mein treu Gemüthe, Bosern ich etwas gelt und bin; Der Lorbeer eurer reichen Güte Grünt jest schon auf die Nachwelt bin. Ihr habt mich von Geburt umfangen, Gesäugt, geführt, geschützt, ernährt, Und wenn mir Freund und Trost entgangen, Dem Herzen allen Gram verwehrt.

Ein Lager an ben grünen Milfen Ergötzt mich in gelehrter Ruh,

hier kann ich alle Noth versüßen, hier richtet Riemand was ich thu. hier spiel' ich zwischen Luft und Bäumen, So oft die Sonne kommt und weicht, Und ehre die in meinen Reimen, Der nichts an Treu und Schönheit gleicht.

Sprecht mehr, ihr hochmuthsvollen Spötter, Ich hielte nichts von Lob und Ruhm, Mein Name bringt durch Sturm und Wetter Der Ewigkeit ins Heiligthum. Ihr mögt mich rühmen ober tadeln, Es gilt mir Beibes einerlei: Wen wahre Lieb und Weisheit adeln, Der ist allein von Sterben frei."

## Sechstes Kapitel.

Günther am hofe ju Dresben. Leonore noch einmal.

(Juni bie October 1719.)

Mende ließ sich durch das Fehlschlagen des ersten Bersuches, Günthern eine sichere Stellung auszuwirken, nicht einschüchtern. Noch im Frühjahr 1719 eröffnete sich ihm eine neue Aussicht dazu. In Dresden wurde nämlich ein "Mensch" gesucht, "der bei allen Gelegenheiten und Lustdarskeiten des Hoses in gebundener Rede etwas in der Geschwindigkeit aufzusehen geschickt wäre." Man wendete sich an Mende, dessen Rath in Sachen der Kunst und Wissenschaft

Stande, die wunderbare Grazie wiederzugeben, die in den Gefängen an Cynthia athmet. Augenscheinlich ist das Beispiel des Horaz in Günthers Satiren, doch auch in manchen seiner Lieder ist es nicht zu verkennen. Indessen wird Günther Beischen Beigleichung immer schlecht wegkommen. Die Feinheit des classischen Dichters ist ihm unerreichbar, seine Ausmerksamkeit haftet mehr an dem Sachlichen, das er dann in ziemlich unbeholsener Weise wieder giebt. So z. B. in seiner Bearbeitung der neunten Ode aus dem dritten Buche, wo aus dem Zwiegesange Horazens und Lydia's eine ziemlich nüchterne Berhandlung zwischen Damon und "Lehngen" geworden ist.

Wollen wir nun die literarische Stellung bestimmen, die Günther unter seinen Reitgenossen einnimmt, so ist die Hauptsache schon oben bei der Würdigung seiner eigentlichen Lyrik gesagt. Trop aller Unform und Geschmacklosigkeit, die eine Menge feiner Gedichte herabzieht, bleibt doch noch ein aut Theil von fast tadelloser Vollendung übrig. es, die bei einer vergleichenden Werthbestimmung einzig in Betrachtung kommen, und in diesen steht er durchaus über ben nach ber Ansicht seiner Zeit glänzenosten Sprachmustern, den Canit, Neukirch, und den Hofpoeten Besser und König. Wo man bei diesen überall die Befangenheit in unbeholfener Theotie, die schwere Arbeit und mühsame Feile erkennt, hört man bei ihm den melodischen Aluf der Verse in jener frischen Ursprünglichkeit, wie er nur dem wahren Talent entquillt. Und was den Inhalt betrifft, so steht, da die eben genann= ten Dichter, bei innerer Rlachheit und compentioneller Steifbeit, nichts währhaft Menschliches und darum Boetisches zu äußern

verstanden, nur ein Einziger in seiner Nähe, dessen Talent mit dem seinigen hätte wetteisern können, nämlich Brodes. Aber Brodes kommt, er mag in großen Zigen oder in kleinster Detailbeobachtung malen und beschreiben, doch nicht über Eine Empfindung hinaus, in der sich der ganze große Reichthum seines Gemüthes concentrirt. In dem Verhältniß des Geschöpses zum Schöpser wurzelt seine Poesie, und findet darin, da er Alles und auf oft sehr unzwecknäßige Weise auf das Gesühl religiöser Verehrung zurücksührt, ihre hindernden Schranken; Günther jedoch vereinigt das religiöse Gesühl mit der ganzen Scala menschlicher Empfindungen, und gebietet so über einen Reichthum von Tönen, die ihn, bei der Elasticität seiner Gestaltungskraft, zu dem größeren Dichter machen.

Wie sich in Günthers Poesie die Gegensätze schroff und unvermittelt nebeneinander stellen, so zeigen fie uns feinen Charafter, benn in seinem Dichten giebt er nur sich selbst. Gutmütbig, arglos, reich an tiefster Empfindung, ist er hingebend in der Freundschaft, zeigt er das tiefste Gemuth in der Liebe, die kindlichste Dankbarkeit für empfangene Wohl= Geistreich, wißig, voll Anmuth und bezaubernder Liebenswürdigkeit, gewinnt er sich die Herzen und ebnet er sich die Wege. Heut ist er der feurige Jüngling, der mit ibealftem Schwunge feine Mufe befingt, und morgen wirft er, zum Faun umgewandelt, einer Delila ein cynisches Lied heut träumt er in stiller Waldeseinsamkeit in den Schook. sehnfüchtig von seiner ungetreuen Leonore, morgen stürzt er sich mit wilden Gesellen und tollen Dirnen in ein bacchanti= sches Gelage, tobend und ausgelassen bis zur frechsten Robeit, und stößt im damonischen Kraftgefühl diejewigen von

Arbeit nicht mehr entbebren, und in der That waren Königs Berfe ebenfo nüchtern und schaat, wie die seines Vorbildes. Beide formengewandt, höfisch, schmeichelnd, gedankenlose Taschenspieler mit prunkenden Bildern und hochtrabenden Worten, nur daß König durch Schnellfertigkeit die altersschwache Reininoth Bessers überholte. Besser hatte längst beschlossen, durch seinen Einfluß dem getreuen Junger auch die Nachfolge im Indessen war Günther auch gut empfohlen, Amte zu sichern. es galt daher, diesen unmöglich zu machen. — König war im Gefolge einer Opernfängerin, ber Jungfer Schwarz, nach Dresden gekommen. Schon in Braunschweig und Hamburg hatte er mit ihr zusammen gelebt, in Dresden aber galt sie als seine Frau, bis es ein paar Jahre darauf, da er schon Hofrath geworben war, schrecklich mit ihr tagte. Diese Jungfer Schwarz, von der Gefahr, die ihrem Geliebten durch Günther drohte, unterrichtet, reichte gern die Hand dazu, den lästigen Fremden durch jede mögliche Intrique zu verdrängen. Sie hatte Connexionen bei Hoch und Niedrig am Hofe. Der Tag der Audienz Günthers bei König August war leicht er-Man mochte auch des Nebenbuhlers schwache Seiten bereits erkannt haben. So wurde bald ein Kellerbedienter bestochen, ihm im Wartesaal ein Glas Wein, in welchen aber Brechtropfen gemischt waren, zu reichen. Günther ging arglos in die Falle. Als er zum König gerufen wurde, kündigte sich die Wirksamkeit des Mittels schon an. Er konnte auf teine Frage ein Wort bervorbringen, und sah sich, zum Er= staunen des Monarchen, genöthigt, das Zimmer zu verlassen. Natürlich war die Gnade des Königs durch dies Benehmen für alle Zeit verscherzt, zumal da man aussprengte, Günther

seisetrunken gewesen. Diese Anklage mochte glaublich genng erscheinen, und so ist sie in viele Literaturgeschichtsbücher übergegangen. Betrachtet man aber die Umstände genauer: die allgemeine Unsittlichkeit an einem luxuriösen Hose, wo eine Intrigue, wie die geschilderte, höchstens als eine lustige Prellerei erschien, bei der der Betrogene noch gelinde genug wegkam; das Hashen und Jagen nach Aemtern, wobei Parteien und Koterieen noch in ganz anderer Art gegen einander arbeiteten; so wird man sich geneigt sühlen, an die Wahrsheit der Erzählung zu glauben.

Günther war außer sich über dieses Miggeschick, auch

' Gbbete (Grundriff gur Gefch. b. b. Dichtung II, S. 534) ftellt bie Sache anbers bar. Demnach hatte Ulrich Ronig Gunthern felbft zu ber Stelle vorgeschlagen. Diefe Rotig aber ift aus 3. 2. Rofte Borrebe ju Rönigs Gebichten geschöpft, einem Panegprifus auf Ronig, beffen Behauttungen minbestens mit berfelben Borficht aufzunehmen find, als bie Darftellungen im Tobtengefprache. Roft, ber bie Gebichte Ronigs, ein Jahr nach beffen Tobe, 1745 herausgab, kannte jebenfalls bas icon 1739 ericienene Tobtengespräch. Er, ber feinen Autor von allen Fleden gu reinigen ftrebte, verfährt in ber Borrebe mit gereigter Bolemit gegen jeben, ber in Ronig nicht einen ber ausgezeichnetsten Dichter, und seinen Charafter nicht im ibealsten Lichte seben will. Wer sonst nichts von Rönig wüßte, militte icon burch bie Uebertreibung und bie Absichtlichkeit biefer Lobrednerei mißtrauisch gemacht werben. — Möglich, bag König, als bie Rebe bavon war, die eingegangene Britfdmeisterstelle zu erneuern, Gunthern für biefes lächerliche Amt vorgeschlagen. Als man aber von bem Titel eines "Königlichen geheimen Secretars und hofpoeten" fprach, verfolgte er feine eigenen Zwede, benn "sechs Jahre waren ihm (laut Roft) nicht zu lange, an biefem Pofe sein Glid zu erwarten." Uebrigens wurde (f. Roft) bas vorige Britidmeifterfleid in die ordentliche Rleibung eines romifden Berolbs verwandelt, "also bag man sagen konnte, ber Berfaffer (Rönig) habe nicht bie vorige, sondern eine gang neue Stelle bebient." - Immer boch eine Livree fur bie andre!

ohne noch von dem Streich, den man ihm gespielt, zu wissen. Mlein er wollte nicht umsonst so lange in Dresden gewesen sein. Er versaßte ein langes Gedicht an König August, ein höchst verunglücktes Stück Arbeit, dem man die ganze Haft, Berwirrung und Rathlosigseit seiner Lage anmerkt. Er sucht den Herren Besser und König ihre Art des Weihrauchstreuens abzusehen, was dei ihm ganz abscheulich herauskommt. Das Gedicht hatte auch keinen Ersolg mehr, und er mußte Menden mittheilen, daß seine Speculation auf den Hof noch einmal vergeblich gewesen sei. — Beiläusig mag hier erwähnt sein, daß herr König bald darauf die Stelle nebst dem Hofrathstitel erhielt.

Jetzt erwachte Günthers Stolz, er mochte inzwischen auch von dem geheimen Gewebe, in das er gefallen war, gehört haben. Er schalt sich selbst über jeden Schritt, den er hier gethan. In dem Gedicht "Auf das Glück" spricht er wieder ein edleres Bewußtsein aus (S. 204):

"Mein Herz ift viel zu hoch geboren, Als daß es in der Sclaverei, Zu ber des Bobels Mund geschworen, Ein Schimpf vor seinem Adel sei!"

Und so auch in einem Briefe (Rachlese S. 196):

"Nach hofe taug ich nicht, ich hab ein treu Gemuthe, Und bin ber Wahrheit Freund, die war allein mein Fall."

Was Günthern aber schnell auf andere Gedanken brachte, war eine Nachricht aus der Heimath. Leonore war Wittwe geworden.

Er hatte geglaubt, sie seit Jahren wunschlos, wie eine Schwester zu lieben, dieser Fall aber zeigte ihm, daß sie noch ihre ganze frühere Macht über ihn ausübte. Sie hatte ihr Kind und ihren Gatten begraben, hatte ihre Untreue durch Clend, Reue und Trauer gebüht, und stand nun allein und vereinsamt da. Aber sie war wieder frei, und er wußte, daß er unvergessen in ihrem Herzen lebte. Mitseid, Freude, zugleich mit allen alten Wünschen erwachten von Neuem in ihm. Er ist wie verzaubert, und folgt dem unwiderstehlichen Zuge nach der Hetmath und zur Geliebten (S. 300):

"Ja ja! ich fühle schon die Rückfunft erster Triebe, Mein Blut erinnert sich der damals reinen Treu, Es wallt und jauchzt vor Lust, und wählt die alte Liebe, Damit sie dermaleinst des Ehstands Himmel sei. Was dentst du dir, mein Herz? O gieb dir selbst Gehör, Du suchst Lenorens Gunst — sie liebt dich ja nicht mehr!

Ich weiß, sie liebt mich noch, und kann mich nicht verlassen, Die Neigung gleicher Art verband uns gar zu scharf. Komm wieder, liebster Schaß! Nun will ich dich umfassen, So lang ich nur noch hier der Luft genießen darf. Ist etwas, das uns trennt, so ist's der Leichenstein: So stärkt der Riß das Band, so sollt' und mußt' es sein!"

Am 2. September reiste er von Dresden ab. Sein Herz schlug höher, als er den Boden seines geliebten Schlesiens wieder betrat. Aber ehe er Leonorens Wohnort aufsuchte, dachte er noch einem andern Wunsche seines Herzens zu genügen. Das Zerwürsniß mit seinem Bater bedrückte ihn, denn seine Liebe und Achtung war durch die Strenge desselben nicht verringert worden. Er wollte seine Familie wiedersehen, und hoffte durch sein persönliches Erscheinen Berzeihung zu erlangen. Diese Aussicht stimmt ihn fröhlich, und er singt (S. 185):

"Nunmehr erfahr ich bessen Freude, Der dort den Rauch von Ithaka, Nach glücklich überstandnem Leide, Wie ich mein Striegau wieder sah!"

Aber seine Hoffnung sollte ihn täuschen. Der Bater batte in seinem alten, nie vergessenen Grolle kein Wort des Willkommens für ihn. Und der Sohn kam mit Ruhm bedeckt, ein von der Mitwelt gefeierter und gepriesener Dichter aber freilich ohne bürgerliche Stellung, nicht in dem Fache berühmt, welches er einst balb unbewußt erwählt batte, nicht als Mediciner, wie der Bater es verlangte! Sein Wittenber= ger Leben erschien dem Alten als die furchtbarfte Schande, seine Satiren hatten ihn emport, sein ganzes Dichten war ibm ein Abscheu. Er wollte feinen Versemacher zum Sohne, keinen vagabundierenden Hungerleider, und wär' er noch so berühmt, er wollte einen Sohn von regelrechtem Zuschnitt, und mit einem Amt, das Frau und Kinder ernähren könnte. Und da ihm der Sohn dies nicht aufzuweisen hatte, so mochte er nichts von Versöhnung wissen. Mutter und Schwester weinten und baten, Berwandte und Freunde suchten zu vermitteln — umsonst; Thränen und Bitten steigerten nur den starren Eigenfinn des Alten. Er sprach das Verbannungsurtheil über den Sohn aus, indem er ihm verbot die Schwelle bes väterlichen Hauses jemals wieber zu betreten. — In

tiefster Seele erschüttert verließ Günther Striegau. Der Groll des Vaters lastete schwerer denn je auf seinem Gemüth. Er durfte sich sagen, daß seine Bergehungen nicht so entsetzlicher Art, und überdies die unter der Jugend seiner Zeit ziemlich allgemeinen gewesen waren, allein dieser Trost schwand dahin unter den Eindrücken der letzten Tage. Jetzt erst wurde auch die Empsindung seines Mißgeschicks in Dresden, das er an Ort und Stelle leichter genommen hatte, verbunden mit dem Druck der Unsicherheit und Zersahrenheit seiner ganzen Existenz, in ihm lebendig. Durfte er nach so viel Enttäuschungen noch einer Hoffnung Raum geben? Durste er einem Willsommen Leonorens entgegen sehen? Alle Zukunft scheint ihm hoffnungselos, und in leidenschaftlichem Schmerz klagt er sein hartes Schicksal an (S. 935):

"Tich, blaffer Mond, und euch, erzürnte Sterne, Euch, deren Einfluß, Trieb und Macht Mein Elend zeugt und auch belacht, Beschwör ich bei der Noth, bei der ich sluchen lerne! Sagt, weil doch euer Licht in alle Winkel fällt, Sagt, ob auch die Natur noch solch ein Stieffind hält?

Bin ich allein zum Aergerniß erschaffen, Und steckt mein' Wesen voller Schuld? Wie hat der himmel noch Geduld? Und warum säumt sein Jorn mich plözlich hinzuraffen, Nachdem die Erd' an mir ein solch Geschöpfe nährt, Das ihm zur Schande lebt, und sonder Ruzen zehrt?"

Er fragt die himmlische Erbarmung, ob sie sich ihm ganz entzogen habe, und wie und wo er sie finden könne? Roquette, Gunthers Leben und Dichten. ohne noch von dem Streich, den man ihm gespielt, zu wissen. Allein er wollte nicht umsonst so lange in Dresden gewesen sein. Er versaste ein langes Gedicht an König August, ein höchst verunglücktes Stück Arbeit, dem man die ganze Hast, Berwirrung und Rathlosigseit seiner Lage anmerkt. Er sucht den Herren Besser und König ihre Art des Weihrauchstreuens abzusehen, was dei ihm ganz abscheulich herauskommt. Das Gedicht hatte auch keinen Ersolg mehr, und er mußte Mencken mittheilen, daß seine Speculation auf den Hof noch einmal vergeblich gewesen sei. — Beiläusig mag hier erwähnt sein, daß herr König bald darauf die Stelle nebst dem Hofrathstitel erhielt.

Jetzt erwachte Günthers Stolz, er mochte inzwischen auch von dem geheimen Gewebe, in das er gefallen war, gehört haben. Er schalt sich selbst über jeden Schritt, den er hier gethan. In dem Gedicht "Auf das Glück" spricht er wieder ein edleres Bewußtsein aus (S. 204):

"Mein Herz ist viel zu hoch geboren, Als daß es in der Sclaverei, Zu der des Bobels Mund geschworen, Ein Schimpf vor seinem Adel sei!"

Und so auch in einem Briefe (Rachlese S. 196):

"Nach Hofe taug ich nicht, ich hab ein treu Gemuthe, Und bin ber Wahrheit Freund, die war allein mein Fall."

Was Günthern aber schnell auf andere Gedanken brachte, war eine Nachricht aus der Heimath. Leonore war Wittwe geworden.

Er hatte geglaubt, sie seit Jahren wunschlos, wie eine Schwester zu lieben, dieser Fall aber zeigte ihm, daß sie noch ihre ganze frühere Macht über ihn ausübte. Sie hatte ihr Kind und ihren Gatten begraben, hatte ihre Untreue durch Elend, Reue und Trauer gebüßt, und stand nun allein und vereinsamt da. Aber sie war wieder frei, und er wußte, daß er unvergessen in ihrem Herzen lebte. Mitseid, Freude, zugleich mit allen alten Wünschen erwachten von Reuem in ihm. Er ist wie verzaubert, und folgt dem unwiderstehlichen Zuge nach der Helmath und zur Geliebten (S. 300):

"Ja ja! ich fühle schon die Rückfunft erster Triebe, Mein Blut erinnert sich der damals reinen Treu, Es wallt und jauchzt vor Lust, und wählt die alte Liebe, Damst sie dermaleinst des Chstands Himmel sei. Bas denkst du dir, mein Herz? O gieb dir selbst Gehör, Du suchst Lenorens Gunst — sie liebt dich ja nicht mehr!

Ich weiß, sie liebt mich noch, und kann mich nicht verlassen, Die Neigung gleicher Art verband uns gar zu scharf. Komm wieder, liebster Schat! Nun will ich dich umfassen, So lang ich nur noch hier der Luft genießen darf. Ist etwas, das uns trennt, so ist's der Leichenstein: So stärkt der Ris das Band, so jollt' und mußt' es sein!"

Am 2. September reiste er von Dresden ab. Sein Herz schlug höher, als er den Boden seines geliebten Schlesiens wieder betrat. Aber ehe er Leonorens Wohnort aufsuchte, dachte er noch einem andern Wunsche seines Herzens zu genügen. Das Zerwürsniß mit seinem Bater bedrückte ihn, denn seine Liebe und Achtung war durch die Strenge desselben nicht verringert worden. Er wollte seine Familie wiedersehen, und hoffte durch sein persönliches Erscheinen Verzeihung zu erlangen. Diese Aussicht stimmt ihn fröhlich, und er singt (S. 185):

"Nunmehr erfahr ich bessen Freude, Der dort den Rauch von Ithaka, Nach glücklich überstandnem Leide, Wie ich mein Striegau wieder sah!"

Aber seine Hoffnung sollte ihn täuschen. Der Bater batte in seinem alten, nie vergessenen Grolle kein Wort des Willkommens für ihn. Und der Sohn kam mit Ruhm bedeckt, ein von der Mitwelt gefeierter und gepriesener Dichter aber freilich ohne bürgerliche Stellung, nicht in dem Fache berühmt, welches er einst halb unbewußt erwählt hatte, nicht als Mediciner, wie der Bater es verlangte! Sein Wittenberger Leben erschien dem Alten als die furchtbarfte Schande, seine Satiren hatten ihn empört, sein ganzes Dichten war ihm ein Abscheu. Er wollte feinen Versemacher zum Sohne, keinen vagabundierenden Hungerleider, und wär' er noch so berühmt, er wollte einen Sohn von regelrechtem Zuschnitt, und mit einem Amt, das Frau und Kinder ernähren könnte. Und da ihm der Sohn dies nicht aufzuweisen hatte, so mochte er nichts von Versöhnung wissen. Mutter und Schwester weinten und baten, Berwandte und Freunde suchten zu vermitteln — umsonst; Thränen und Bitten steigerten nur den starren Eigenfinn des Alten. Er sprach das Berbannungs= urtheil über den Sohn aus, indem er ihm verbot die Schwelle des väterlichen Hauses jemals wieder zu betreten. — In

tiefster Seele erschüttert verließ Günther Striegau. Der Groll des Vaters lastete schwerer denn je auf seinem Gemüth. Er durfte sich sagen, daß seine Vergehungen nicht so entsetlicher Art, und überdies die unter der Jugend seiner Zeit ziemlich allgemeinen gewesen waren, allein dieser Trost schwand dahin unter den Sindrücken der letzten Tage. Jetzt erst wurde auch die Empsindung seines Mißgeschicks in Dresden, das er an Ort und Stelle leichter genommen hatte, verbunden mit dem Druck der Unsicherheit und Zersahrenheit seiner ganzen Existenz, in ihm lebendig. Durfte er nach so viel Enttäuschungen noch einer Hoffnung Raum geben? Durste er einem Willsommen Leonorens entgegen sehen? Alle Zukunft scheint ihm hoffnungsslos, und in leidenschaftlichem Schmerz klagt er sein hartes Schicksal an (S. 935):

"Dich, blaffer Mond, und euch, erzürnte Sterne, Euch, deren Einfluß, Trieb und Macht Mein Elend zeugt und auch belacht, Beschwör ich bei der Noth, bei der ich fluchen lerne! Sagt, weil doch euer Licht in alle Winkel fällt, Sagt, ob auch die Natur noch solch ein Stieffind hält?

Bin ich allein zum Aergerniß erschaffen, Und stedt mein Besen voller Schuld? Bie hat der himmel noch Geduld? Und warum säumt sein Jorn mich plöslich hinzuraffen, Nachdem die Erd' an mir ein solch Geschöpfe nährt, Das ihm zur Schande lebt, und sonder Nuten zehrt?"

Er fragt die himmlische Erbarmung, ob sie sich ihm ganz entzogen habe, und wie und wo er sie finden könne? Raquette, Guntbere Leben und Dichten. "Sei wo du willst! Du mußt mein Leid erfahren, Das fast ein jedes Element So gut als mich das Unglud tennt. Die Seufzer mussen sich mit Luft und Winden paaren, Die Erde sühlt die Last, von Thränen wächst die Flut, Und meiner Güter Rest entführt die wilde Glut!"

Mit solchen Empfindungen näherte er sich Schweidnit, wo er am 25. September anlangte. Doch wußte er, daß er Leonoren hier nicht sinden würde. Sie wohnte in Borau, wohin sie ihrem Gatten vor vier Jahren gefolgt war. Die Stadt, in der er die glücklichste Zeit seines Lebens zugedracht hatte, weckt tausend schöne Erinnerungen wieder in ihm auf, aber gemischt trüben Ahnungen (S. 185):

"Tu ehmals liebster Ort der treuen Leonore! Bie zärtlich rührt mich nicht der Andlick deiner Thore, Wodurch ich damals ost an ihrer Hand spaziert! Dort mert' ich schon den Raum worauf wir uns versprochen, Dort blickt der Altan vor, auf dem wir sechzig Wochen Die Wächter hinter's Licht geführt.

Seid tausendmal gegrüßt, ihr Felder, Sträuch' und Bäume, Ihr kennt wohl diesen noch, von dem ihr so viel Reime, So manches Lied gehört, so manchen Auß gesehn; Besinnt euch auf die Lust der heitern Sommernächte! Bas meint ihr, wenn mein Bunsch nur eine wiederbrächte? Das wird wohl nimmermehr geschen!

Wo find' ich aber nun mein Allerliebstes wieder? Berrath mir gar kein Gras das Lager ihrer Glieder? Ich spure keinen Schritt, die Sommerstub ist leer. Wie traurig scheinst du mir, du nicht mehr schöner Garten! Du hast ja zween gehabt, was soll ich einsam warten? Ach stell' auch beibe wieder ber!"

Auch sonst findet er Alles verändert. Von seinen alten Gönnern hat der Tod manche dahin gerafft, die Freunde kommen ihm kühler und scheuer entgegen, die Feinde sind mächtiger geworden, und erheben kühner ihr Haupt. Er, der von Liebe und Glückwünschen begleitet, einst die Stadt verlassen batte, ist jett ein Fremder. "Mein Gott!" ruft er, "wie ändert sich so viel in wenig Jahren! Was wird nicht noch geschehen!" Er verläßt die Stadt. "Du bist mir doch nicht Schweidnig mehr!" jagt er zum Abschied, und macht sich auf den Weg nach Borau. Ernst gestimmt, auf jede neue Enttäuschung gefaßt, nähert er sich bem Wohnorte Leonorens. Er kommt an, und jest nach vier Jahren stehen sich die Liebenden wieder gegenüber. Beide nicht ohne Schuld, beide vom Leben hart angefaßt, und reich an schmerzlicher Erfahrung. Ihr Wiedersehen ift ein beglücktes, aber es hat keine Worte (S. 557):

"Die Regung ift zu scharf, ich muß dich ftumm umfangen, Ein Blid, ein Drud, ein Kuß, vertritt der Junge Bflicht! Ihr Jahre, die ihr spät und unter Noth vergangen, Berzeiht mir jeden Fluch, ich klag euch weiter nicht!"

Berzeihung und Verföhnung waren kaum mehr nöthig in der Stunde dieser schmerzlichen und doch frohen Bereinigung. Beide fühlten sich entschäbigt für Jahre voll bittern

Ungemachs. Sie wollen von nun an mit gereifter Empfins dung und fester Einigkeit der Zukunft entgegen sehn.

"Ich habe dich geprüft, verachtet und gequält, Und überall versucht, dein Wesen steht mir au, Und Lorchen ist's allein, was Günthern halten kann. — Bleib wie du jeho bist, und wenn dich Alles plagt, So denk an Gott und mich, und an mein Wiederkommen. — Wir wollen unsern Lauf in süher Ruh vollbringen. Auch dein Gedächtnismal soll Zeit und Tod bezwingen, Und Lorchens Name wird in meinen Büchern blühn, So lange Kunst und Fleiß noch einen Dichter ziehn." (Nachlese, Fragm. S. 111—118.)

Günther blieb einige Wochen in Borau. Die alten Tage waren den immer noch jugendlichen Liebenden wieder gekehrt. Leonorens Charakter hatte sich in der Schule des Leidens befestigt, ja vielleicht mehr, als der ihres Freundes. sich mit Eifer auf wissenschaftliche Studien, verlangte Bücher von ihm, und beklagte, daß sie nicht mit ihm ziehen und sein Streben theilen könne. Auch sie besaß dichterisches Talent, und so sollte fortan Alles zwischen ihnen gemein fein. Günther begann nun ernstlichere Plane für die Zukunft zu machen. Das Studium der Medicin, welches ihm jest das Mittel zum einstigen Besitz Leonorens werden sollte, schien ihm plöglich nicht mehr widerwärtig. Er dachte daran nach Leipzig zurückzugeben und den Doktorgrad zu erwerben. Da= gegen schrieben ihm seine bekannten und unbekannten Freunde aus Breslan, er moge fie befuchen. So beschloß er, den Um= weg über Breslan zu machen, und sich bort mit den Freunden

über seine Zukunft zu berathen. Er nimmt Abschied von Leonoren (S. 308):

"Gebent an mich und sei zufrieden Mit dem, was Glück und Zeit bescheert! Wir werden noch einmal geschieden, Und scheinen solcher Prüfung werth. Die wahre Treu erinnert dich: Halt an, halt aus, und denk an mich!"

Dies Gedicht, eines seiner schönsten, (im Anhang mitgetheilt) ist einem früheren parallel gearbeitet, in welchem sich nach der Entsagung sein Gefühl ausspricht. ("Gedenkt an mich und meine Liebe, du mit Gewalt entrisses Kind!" Siehe das dritte Kapitel.) Die Bewegung, die in jenem noch schmerzlich nach Fassung ringt, ist in diesem einer frohen Zuversicht gewichen, der die ganze Welt nichts mehr anhaben soll. Und in dieser Stimmung verließ er Boran, und langte gegen die Mitte des October in Breslau an.

## Siebentes Kapitel.

Breslau. Großes Leben und Anfang bes Glends.

(Berbst 1719 bis Berbst 1720.)

Günther wurde in Breslau freudig empfangen. Hier fand er eine Menge von Jugendfreunden und Universitätsegenoffen, die die schlesische Hauptstadt vereinigt hatte, beissammen. Dazu kamen jene Gönner, die ihm schon nach

Leipzig freundlichen Zuspruch und Unterstützung gesendet hatten. Er sab sich bereits bekannt, willkommen geheißen, und war balb mitten im Strom bes Breslauer Lebens. Dieses burfen wir uns bewegt und rauschend genug benken. Breslau war schon damals eine Stadt des Lurus und der Ueppigkeit, als Refidenzstadt und Cammelplat bes ichlefischen Abels, wußte es allen Glang und Genuß, welchem die Zeit huldigte, gu Es besaß unter anderem eine italienische Oper, die sich der gefeiertsten Namen unter ihren Mitgliedern rühmen durfte. 1 hatte nun Gunther in Leipzig die Aristokratie ber Bildung, vertreten durch gelehrte, burgerliche Patrizierfreise kennen gelernt, so sollte er hier mit dem Geburtsadel des Laubes in mancherlei Berührung kommen. Der Unterschied beider Rreise war nicht zu verkennen. Dort Gesittung, wurdevolle Haltung, die, mochte sie gleich mit ein wenig Pedanterie verbunden sein, doch volle Achtung gebot; hier ein Leben des Genußes, unbekümmert um bürgerliche Sitte, schrankenlos und roh, trop ber glänzenden Politur. Günther war ber Gefahr, burch folde Beispiele mit fortgeriffen zu werben, nur zu sehr zugänglich. Doch fand er glücklicherweise auch hier einen Mann, der sich, wie Mende dort, freundlich und väterlich seiner annahm. Es war Herr Ferdinand Ludwig von Brefler, einer von jenen, die im Stillen ichon für ibn gewirkt hatten, da er noch in Leipzig lebte. Brekler war einer der angesehensten und wohlhabendsten-Männer, wahr= scheinlich zum Rathe ber Stadt gehörig. In seinem Hause versammelten sich Aristokratie und Bürgerliche, Gelehrte und

<sup>&#</sup>x27; S. Doffmann, bie Tonflinftler Schlefiene.

Rünftler, er selbst leuchtete voran durch Bildung und guten Er öffnete auch Günthern sein Haus, und bald wurde bieser hier beimisch. Eine besondere Anziehung übte die Dame des Hauses auf ihn aus. Frau von Brekler war um wenige Rahre älter als Günther, noch von jugendlicher Schönheit, geistig regsam und für Poesie sehr eingenommen. batte bichterisches Talent und ihre Verse wurden gerühmt. Für sie war der junge Dichter eine nicht minder willkommene Erscheinung, als ihm die geistvolle, anmuthige Frau. bildete sich zwischen beiden ein freundschaftlicher Verkebr. erweiterte ihre Kenntnisse in der Literatur, und weihte sie genauer in die Regeln der Verskunst ein, sie dagegen suchte burch Güte und Takt sein Wesen und Leben zu regeln und in Schranken zu halten. Er war täglich im Bregler'schen Hause, sowohl in großer Gesellschaft, wie im engsten Kreise. Mit Vorliebe gedenkt er in Gedichten der ruhigen Abende um den winterlichen Kamin, wo die Hausfrau unter wenigen Freunden den Borfit führte. Er hat sie mannigfach befungen, es sind gehn Gebichte, die ihren Namen tragen, und andre, die auf sie bin deuten. Er redet sie gern bei ihrem Bornamen Marianne an, aber oft auch respektvoll mit ganzem Titel. In einigen muntert er sie auf, der Poesie treu zu bleiben, er nennt fie die Cappho Schlesiens, spricht feinen Dank für erwiesene Gute aus, oder ergeht fich in demuthigen Entschuldigungen für begangene Fehler — denn solche hatte die Freundin oft genug zu rügen. Wie bei Günther jedes Interesse einen leidenschaftlichen Charafter annimmt, so blickt auch durch seine Verse an Frau von Bregler zuweilen eine Wärme der Empfindung, die über Freundschaft geht.

sie milbert sich sogleich wieder, und unter dem Einfluß der klugen und edlen Frau stimmt er sein Gefühl zurück in den Ton einer ehrfurchtsvollen und dankbaren Hingebung.

Seine Gedichte an Leonoren sind dabei voll von der alten Innigseit. Er denkt mit Freude an die jüngst verlebten glücklichen Tage, die ihm ein Pfand der beglücktesten Zukunft bleiben sollen. Besonders herzlich spricht sich die unveränderte Liebe in einem Weihnachtsbriese in Versen aus, den er am 22. December nach Borau sandte. Er schließt mit der Strophe (S. 696):

"Was hat wohl unser Bunsch mehr auf der Welt zu suchen, Und welches Glück ist noch wohl unsres Reides werth? Benn mir des Himmels Huld dich vollends ganz gewährt, So wüthe Feind und Groll, so mag der Spötter stuchen! Drei Dinge sind mein Trost: Gott, Wissenschaft und du, Bei diesen seh ich stets den Stürmen ruhig zu!"

Indessen scheint er unter der hier erwähnten Wissenschaft wohl nicht die Medicin zu verstehen. Auch war er um diese Zeit schon über einen Monat in Breslau, ohne zur Aussührung seines Borsates, den Doctorgrad in Leipzig zu erwerben, gelangen zu können. Bernuthlich sehlten ihm die Mittel dazu, andrerseits aber ließ er sich von dem großen und glänzenden Leben, das ihn hier umgab, nur gar zu willig tragen. Er durste sich dem angenehmen Gefühl des Dichterruhms hingeben, und unter dem Schute wohlwollender Gönner die drückenden Sorgen eine Beile vergessen. Und in der That galt er jest für das neue Gestirn, welches den Rufder schlesischen Poesie noch einmal bewähren sollte. Auch war

seihe won religiösen Liebern. Eine "reisende Standesperson" hatte sich ein Album angelegt, um es mit Gedichten auf alle Sonn= und Festtage des Jahres, von den damals berühmstesten schlesischen Poeten, zu füllen. Günthern waren nicht weniger als achtzehn Nummern zugedacht, er hatte also Arbeit vollauf. Bei den meisten brachte er das Evangelium oder die Epistel des betreffenden Tages in Reime, und knüpste daran in einem zweiten Theil, "Lehre" überschrieben, einige passende Resserionen und Empsindungen. Bielleicht war ihm diese Zweitheiligkeit sogar vorgeschrieben. Nur zwei von diesen achtzehn Gedichten sind erwähnenswerth, nämlich die Erzählung der Auserweckung des Jünglings von Nain, und ein Lied über einige Berse aus dem Evangelium Lucä. (Letzteres im Anhang.)

Inzwischen war Breßler bemüht, Günthern irgend eine sichre Lebensstellung zu verschaffen. Und zwar wollte er ihn, da sich die Gelegenheit bot, zum — Pädagogen machen! Ein Graf Schaffgotsch suchte einen Insormator für seine Söhne, und Breßler empfahl ihm seinen Schützling. Es war dies einer jener Fälle, die sich in Günthers Leben häusig wiedersholen, daß er durch die Mißgriffe seiner Gönner in unangenehme Verwicklungen gebracht wurde. Der Graf war, ohne Günthern zu kennen, bereit auf Breßlers Wahl einzugehn. Sines Tages ist große Tasel im Breßlerschen Hause, sowohl der Graf Schaffgotsch, wie auch Günther, ist anwesend. Als sich die Gesellschaft von Tische erhebt, fällt es dem Hausherrn ein, dem Grafen den zukünstigen Hauslehrer zu präsentieren. Das war nun gar der allerungünstigste Moment. Günther batte dem Weine start zugesprochen, und erwies sich bei der

Vorstellung so betrunken, daß der Graf für einen solchen Informator danken mußte. Bregler hatte mit größerer Borficht, sowohl Günthern, wie sich selbst, in seinem Sause eine ärgerliche Auch sonst begann sich das gute Scene ersparen können. Einvernehmen zu trüben. Man hatte Gunther verwöhnt, ihm viel nachgesehen, und fand sich nun durch die zu große Freiheit, die er sich nahm, unangenehm berührt. Brefler ging mit Aufrichtigfeit zu Werke, fie rudte ibm fein oft ungehöriges Betragen in ihrem Sause mit aller Gute vor. Es half eine Beile, er ging in sich, und wurde vorsichtiger. Seine Freundin hatte seinetwegen viel zu leiden. Man ver= dachte ihr den Umgang mit ihm, ja es mochte auch nicht an bosen Zungen fehlen, welche das Verhältniß in gehässiger Weise besprachen. Bregler selbst wurde immer verstimmter barüber, und bachte baran, Günther, ohne ihm feinen Schut ganglich zu entziehen, mit guter Beise aus feinem Sause zu Marianne stellte sich kühler gegen ihn, und behauptete, ihr Dichten aufgegeben zu haben. Er nahm es für Ernst, und richtete ein Gedicht an sie, worin er sie über ihren Abfall von der Poesie tadelt, zugleich aber aufmuntert, den Musen treu zu bleiben. Aber das Benehmen Mariannens wurde immer gemeffener, seine Aufnahme im Hause immer fälter. Da merkte er, daß er läftig fei, und blieb weg. Doch mochte er nun auch nicht länger in Breslau verweilen, er fühlte sich, wenn vielleicht schuldig, doch auch verlett, benn man hatte seinen Uebermuth durch gar zu große Zuvorkommen= heit felbst hervorgerufen. Jede Gelegenheit, von Breslau fort zu kommen, war ihm in diesem Augenblick recht. Ein Freund von ihm, Studiosus Schubart aus Lauban, rebete ihm zu,

ihn nach seiner Vaterstadt zu begleiten, und dort die medicinische Praxis anzusangen. Es sehle dort an einem Arzte, er werde in Lauban vortreffliche Geschäfte machen. Leichtgläubig und leichtsinnig ging Günther auf den Vorschlag ein. Breßler versicherte ihn beim Abschied seiner Freundschaft, und gab ihm ein ansehnliches Viaticum mit. Von Marianne verabschiedete er sich durch ein Gedicht. Er sagt ihr Dank, bittet um Verzeihung', und schließt (S. 770):

"Bon dir, gelehrte Frau, verlang' ich weiter nichts Als nur noch diesen Strahl des holden Gnadenlichts, Die Fehler junger Zeit mit Großmuth zu ertragen, Und meiner Musenschaar bisweilen Trost zu fagen."

Bier Monate hatte Günther in Brestau zugebracht, das Leben von einer neuen Seite kennen gelernt, und alte Erfahrungen erneuert. Es waren die letzten Glanztage seines Lebens, aber zugleich wieder eine nuplos vergeudete Zeit. So leicht er in der Poesie jeden Gedanken durchzuführen vermochte, so unausführbar war es ihm im Leben einem Plane nach zu geben, einen Entschluß zum Riele zu bringen. Biel zu zerstreut, von jedem sinnlichen Reiz verlodt, viel zu unftät zu einem energischen Sanbeln, mußte er es feinen Bonnern überlaffen, für ihn zu benten und zu ichaffen. Diefe unselige Abhängigkeit machte ihm einen selbständigen Schritt immer schwieriger, und wo er sich zu einem solchen zusammen= raffte, bilbeten ihn Verwirrung und Haft bes Augenblicks gewiß zu einer Thorheit um. Zu diesen eigenen Fehlern gesellten sich dann nicht allein die augenscheinlichen Miggriffe seiner Freunde, sondern auch wirkliches Wißgeschick verwirrte

und verrückte ihm Plan und Ziel. Bom Augenblick mußte er sich treiben lassen, zwecklos, abenteuerlich und elend wurde sein Dasein. Mit seinem Abschied von Breslau beginnen die Tage des ruhelosen Umberschweisens, der Entbehrung, der unaufhörlichen Klagen und Anklagen. Reue Hoffnung, neue Enttäuschung; leichtgläubige Versuche und versehlte Pläne; willkommene Aufnahme und nothgebrungene Flucht:

"Die gute Meinung tam, tie gute Meinung fiel, Ich anderte den Blat, toch nicht tas Trauerspiel. —"

Mitte Februar machte er sich mit seinem Reisegefährten Schubart auf die Wanderschaft. Sie sprachen unterwegs bei verschiedenen Landgeistlichen vor, und fanden in Jauer ein paar neue Gönner, die Günthern einen Wechsel mitgaben. Sein Rumpan half ihm das Gelb nach Kräften durchbringen. In Lauban angelangt, nahm er Wohnung bei Schubarts Familie. So faß er benn ba und wartete auf Batienten. In welcher Weise er übrigens zu prakticieren bachte, und wie es mit seiner Befähigung stand, bleibt dahingestellt. medicinischen Studien, waren sowohl in Wittenberg wie in Leipzig, nur mangelhaft gewesen, und wenn er bei seiner schnellen Auffassungskraft auch mancherlei Kenntnisse erlangt haben mochte, so durfte er doch wohl nur an eine unter= geordnete Winkelpraxis benken. Schon nach ein paar Wochen stellte es sich heraus, daß seine übereilte Rechnung falfch Am liebsten hätte er Lauban sogleich wieder ver= lassen, zumal da die Familie, bei der er wohnte, die unan= genehmsten Seiten zeigte. Die Frau war von bösartiger Runge, schmutig, zudringlich, und wußte bas Wenige, was

er durch Curieren ober Berse einnahm, für sich bei Seite zu Aber so bald sollte er nicht davon kommen. versiel in eine schwere Krankheit, die ihn dem Tode nahe brachte. Trop schlechter Pflege und Vernachläßigung genas er, aber seine Lage wurde nun erst recht unselig. seinen Wirthen verschuldet, das gankische Weib verlangte Geld, und da sie fürchtete, wenn sie ihn aus dem hause werfe, gar nichts zu bekommen, mißhandelte und plagte sie den kaum hunger, Noth und Corgen er-Genesenen aufs Bitterfte. schwerten seine Wiederherstellung, Wochen, Monate vergingen nutlos, er war unfähig sich etwas zu verdienen. Anast schrieb er flebentliche Briefe um Beistand. An Bregler und Marianne, an seinen alten Gönner Scharff in Schweidnig, an die Herrn von Löwenstädt und Richthofen, die sich auch fonst schon für ihn thatig erwiesen hatten, an seinen Schulfreund Sahn, endlich an Burkhard Mende. Von letterem verlangte er hauptfächlich Rath, was mit ihm geschehen solle, er wolle sich ihm ganz fügen, und "von der Bique dienen." Die Entgegnungen zögerten eine Weile. Er wähnte sich von der ganzen Welt verlassen, und täglich von seinen Beinigern gedrängt und verwünscht, an Körper und Gemüth binfällig, lebte er in der verzweiflungsvollsten Stimmung. Er sab keine glückliche Aukunft mehr, und so wollte er auch Leonoren nicht länger an sein Geschick ketten. Noch am zweiten April batte er ihr geschrieben, gludlich und froh in dem Gedanken an sie, jest aber schickt er ihr ben Scheidebrief (S. 321):

> "Mein Kummer weint allein um bich, Mit mir ist's so verloren,

Die Umstand' überweisen mich: Ich sei zur Roth geboren. Ach! spare Seufzer, Wunsch und Flehn, Du wirst mich wohl nicht wiedersehn, Als etwan in den Auen, Die Glaub' und Hoffnung schauen.

Bor biesem, da mir Fleiß und Kunft Auf kunftig Glüde blübte, Und mancher sich auf Gunthers Gunst Schon zum voraus bemühte, Da dacht' ich wider Feind und Neid Die Palmen der Beständigkeit Mit selbst erwordnem Segen Dir noch in Schooß zu legen.

Der gute Borsatz geht in Wind: Ich soll im Staube liegen, Und als das ärmste Findelkind Mich unter Leuten schmiegen. Man lätzt mich nicht, man stößt mich gar Roch stündlich tieser in Gesahr, Und sucht mein schönstes Leben Der Marter Preiß zu geben.

Nimm also, liebstes Kind, bein Herz, D schweres Wort! zurücke,
Und kehre dich an keinen Schwerz,
Womit ich's wieder schicke.
Es ist zu ebel und zu treu,
Als daß es mein Gefährte sei,
Und wegen fremder Plage
Sein eignes Heil verschlage.

Du fannst dir durch das theure Pfand Bas töstlichers erwerben,
Mir mehrt es nur den Jammerstand,
Und läßt mich schwerer sterben.
Denn weil du mich so zärtlich liebst,
Und Alles vor mein Bohlsein giebst,
So sühl' ich halbe Leiche
Nur zweisach scharfe Streiche.

So brich nur Bild und Ring entzwei, Und laß die Briefe lodern,
Ich gebe dich dem ersten frei,
Und habe nichts zu fodern!
Es füsse dich ein andrer Mann,
Der zwar nicht treuer füssen kann,
Jedoch mit größrem Glücke
Dein würdig Brautsleid schmücke.

Bergiß mich siets, und schlag mein Bild Bon nun an aus dem Sinne, Mein lettes Bünschen ist erfallt, Wosern ich dies gewinne, Das mit der Zeit noch einmal spricht: Wenn Philimen die Ketten bricht, So sind's nicht Falscheits: Triebe, Er haßt sie nur aus Liebe."

Leonore, obwohl bestürzt, konnte nicht glauben, daß diese Berse als das letzte Wort zwischen ihnen gelten sollten. Sie war ihm einst untreu geworden, aber nachdem sie ihn wieder gewonnen, hatte sie sich gelobt, ihre Schuld durch ein ganzes

Leben treuster Hingebung gut zu machen. Sie antwortete daher, und zwar ebenfalls in Bersen (Nachlese S. 166):

"Ach liebster Schat, verdient mein Herz So hart versucht zu werden? Es leidet ja wohl anderwärts Borbin genug Beschwerden. Und dennoch sehlt ibm niemals Lust, Erlaub ihm nur in deiner Brust Auf kurz genosne Freuden Die Ehre, mit zu leiden!

Ich hab es ja nur dir geschenkt, Richt aber beinem Glücke, Du irrst dich, wo dein Argwohn denkt Ich slucke dem Geschicke. Ich weine zwar, doch blos um dich, Der Trost ist start genug vor mich, Wenn Philimen erkennet Wie rein die Flamme brennet.

Du haltst mich schwächer als ich bin, Ich schleiche zwar in Einfalt hin, Doch weiß ich Lust und Plagen Schon mit Verstand zu tragen.

Bleib wo, wie lang, und wer du willst, Nur lieb', und bleib mein eigen! So wenig du auch jeso giltst, So plöslich kannst du steigen. Geset, es sei dir nichts bescheert, Ach, halt mich beines Elends werth! Ich will mit viel Bargnügen Bei dir in Hitten liegen.

Seht hin, ihr Doden stolzer Welt, Macht höhnische Gesichter, Erfreut euch unter Stand und Geld, Ich habe meinen Dichter! Er liebt wie ich, und ich wie er, Was macht mir mehr das Leben schwer? Die Möglichkeit, das Leben Nach ihm erst aufzugeben."

Diese Verse Leonorens sind aber zugleich die letzte sichere Spur, die wir van ihr in Günthers Leben sinden. Ob sich beide jemals wiedergesehn, ob sie noch Briese gewechselt, ob Günther schroff abgebrochen, oder ob sie sich im Einverständniß getrennt haben? Es ist nicht mehr zu entscheiden. Unvergessen lebt sie noch in seinen letzten Gedichten fort, aber ein Jahr nach diesem Briese Leonorens konnte Günther einen Schritt thun, welcher bewies, daß das Band mit ihr äußerlich völlig gelöst war.

Die lang ersehnten Entgegnungsschreiben von seinen Gönnern trasen endlich ein, und mit ihnen Geld, mehr als er erwartet hatte. Sein alter Freund Scharff aus Schweidnitz legte ihm ein Gedicht bei, eine Parodie auf das von Günther eingesandte. Er stellt ihm in liebevoller Weise vor, wie er sein Unglück großentheils selbst verschuldet habe, und täglich neu verschulde, und ermahnt ihn, ein vernünstigeres Leben zu beginnen. Günthers Herz war erleichtert, er bezahlte seine Schulden, und rüstete sich, den ihm verhaßten Ort zu Roquette, Günthers Leben und Dichten.

Leben treuster Hingebung gut zu machen. Sie antwortete daher, und zwar ebenfalls in Bersen (Rachlese S. 166):

"Ach liebster Schat, verdient mein Herz So hart versucht zu werden? Es leidet ja wohl anderwärts Borbin genug Beschwerden. Und dennoch sehlt ibm niemals Lust, Erlaub ihm nur in deiner Brust Auf kurz genoßne Freuden Die Ehre, mit zu leiden!

Ich hab es ja nur dir geschenkt, Nicht aber deinem Glücke, Du irrst dich, wo dein Argwohn denkt Ich sluche dem Geschicke. Ich weine zwar, doch blos um dich, Der Trost ist start genug vor mich, Wenn Philimen erkennet Wie rein die Flamme brennet.

Du hältst mich schwächer als ich bin, Ich schleiche zwar in Einfalt hin, Doch weiß ich Lust und Plagen Schon mit Verstand zu tragen.

Bleib wo, wie lang, und wer du willst, Rur lieb', und bleib mein eigen! So wenig du auch jeho giltst, So plöhlich kannst du steigen. Geset, es sei dir nichts bescheert, Ach, halt mich beines Elends werth! Ich will mit viel Bergnügen Bei dir in Hatten liegen.

Geht hin, ihr Doden stolzer Welt, Macht höhnische Gesichter, Erfreut euch unter Stand und Geld, Ich habe meinen Dichter! Er liebt wie ich, und ich wie er, Was macht mir mehr das Leben schwer? Die Möglichkeit, das Leben Nach ihm erst aufzugeben."

Diese Verse Leonorens sind aber zugleich die letzte sichere Spur, die wir van ihr in Günthers Leben finden. Ob sich beide jemals wiedergesehn, ob sie noch Briese gewechselt, ob Günther schroff abgebrochen, oder ob sie sich im Einverständniß getrennt haben? Es ist nicht mehr zu entscheiden. Unvergessen lebt sie noch in seinen letzten Gedichten fort, aber ein Jahr nach diesem Briese Leonorens konnte Günther einen Schritt thun, welcher bewies, daß das Band mit ihr äußerlich völlig gelöst war.

Die lang ersehnten Entgegnungsschreiben von seinen Gönnern trasen endlich ein, und mit ihnen Geld, mehr als er erwartet hatte. Sein alter Freund Scharff aus Schweidnitz legte ihm ein Gedicht bei, eine Parodie auf das von Günther eingesandte. Er stellt ihm in liebevoller Weise vor, wie er sein Unglück großentheils selbst verschuldet habe, und täglich neu verschulde, und ermahnt ihn, ein vernünstigeres Leben zu beginnen. Günthers Herz war erleichtert, er bezahlte seine Schulden, und rüstete sich, den ihm verhaßten Ort zu

Roquette, Gunthere Leben und Dichten.

verlassen. Wie er jedoch überall, wo er versönlich erschien. burch sein einnehmendes Wesen die Menschen an sich fesselte, so batte er in der Umgegend von Lauban, bei Gutsbesitzern. Landpfarrern, manchen wohlwollenden Mann für sich ge-Er erzählte, daß er jest, da er mehr Geld als jemals in händen habe, wieder nach Leipzig geben wolle, um endlich ben medicinischen Doctorgrad zu erwerben. Bon allen Seiten jedoch rieth man ihm, sich, ba er nicht gar zu entfernt von Striegau fei, vorber mit feinem Bater zu verföhnen. und sich mit ihm über seine Handlungsweise zu berathen. Günther war gern bereit dazu. Er reiste nach Striegau. Allein vergeblich, ber Bater ließ ihn gar nicht vor sich. berieth sich mit der Schwester, und diese meinte, die einzige Art den Alten mit der Zeit umzustimmen wäre, daß er sich nochmals in irgend einer Stadt als praktischer Arzt niederließe. Mit schwerem herzen reiste er ab, und nahm ben Weg nach Breslau. Nur turze Reit verweilte er bier, um fich zu erkundigen, wo er als junger Praktikus augenblicklich am besten unterkommen könne. Man nannte ibm verschiedene kleine Städte, und er beschloß, sich ein Dertchen an der polnischen Grenze darauf anzusehn. Ueber Brieg reiste er nach Wilmsborf, welches zum Ziel erwählt war. Unteripeas jedoch lernte er einen Herrn von Nimptsch auf Bischdorf tennen, der sich für ibn zu interessieren anfing. Gönner meinte, das Städtchen Rreuzburg, in dessen Rachbarschaft er selbst wohnte, wurde geeigneter für Gunthers Zwecke fein, und so ließ berfelbe fich bereben, bort fein Beil zu Es war im Herbst 1720, grade ein Jahr seit feiner Antunft in Breslau.

# Achtes Kapitel.

Rreugburg. Phillis. Bagabunbenleben.

(Berbft 1720 bis Winter 1722.)

Günther konnte fich felbst fagen, daß Gebuld und Ausdauer dazu gehöre, sich hier einen Wirkungstreis zu erringen. Aber viel zu unruhig, um lange warten zu können, schweifte er auf den benachbarten Landgütern umber, und wenn in Kreuzburg nach dem Arzte gefragt wurde, war derfelbe aus-Am meisten hielt er sich in Bischborf bei Herrn von Nimptsch auf. Diesen hatte er durch seine Berse noch mehr für sich gewonnen. Der neue Gonner nahm aufrichtigen Antheil an ihm. Er wollte ihn zu einem stetigeren und eingezogeneren Leben bewegen, und kam auf ben Ge= danken, ihn zu verheirathen. Seine Wahl fiel auf die Tochter seines Bfarrers in Bischborf. Günther kannte sie bereits als ein schönes, kluges Mädchen, doch hatte sie sich bisher ge= flissentlich vor ihm zurückgehalten, und vielleicht wäre er ohne bie Anregung seines Gonners ihr niemals näber getreten. Wie es aber oft nur auf eine folde Anregung ankommt, so erwachte bald sein Interesse. Er stellte sich fortan öfter im Haufe bes Pfarrers, Namens Domoratius, ein. sowohl dieser, wie seine Tochter zeigten sich ihm eher ablehnend als zuvorkommend, da ihnen sein freies Leben bekannt sein mochte. Dieser Widerstand des Nädchens war ihm etwas Neues, er wußte bisher nur von schnellen Siegen zu sagen. Ihre rubige Zurudhaltung steigerte in seinen Augen ihren

Berth, er empfand eine immer wachsende Achtung für sie, und bald wurde diese zu einer ausgesprochenen Reigung. Gedichten nennt er sie Phillis, ihr eigentlicher Name ist nicht bekannt geworden. Aber er hatte kein Glud bei ihr, fie blieb kalt und gemeffen. Herr von Nimptsch entschloß sich daher, den Fürsprecher zu machen. Es ging ihm nicht beffer. Sowohl der Pfarrer als auch seine Tochter erklärten sich gegen den Antrag. Phillis war schon einmal Braut gewesen, aber betrogen worden. Dies hatte ihr an sich schon gesetztes Wesen noch ernster gestimmt. Sie war eine eber berbe als weiche ober leibenschaftliche Natur. Auch ihre Größe, ber majestätische Bau ihres Körpers, wiesen auf einen mehr männlichen Charakter bin. Der schäferliche Rame Phillis will daher zu der Beschreibung, die Günther fonft von ihr giebt, nicht paffen.

Die abschlägige Antwort, welche Herr von Nimptsch ihm von ihr brachte, war nur geeignet, seine Liebe zu befestigen, auch sprach jener die Zuversicht aus, ihn dennoch zum Ziele zu bringen. Günther wußte ihr manch schön empfundenes Gedicht heimlich in die Hände zu spielen, allein in Phillis Benehmen gegen ihn änderte sich nichts. So verging der Winter. Herr von Nimptsch war inzwischen nicht müßig. Er machte dem Mädchen begreislich, daß von ihrer Entscheidung viel für Günther abhänge. Ihr Berstand, ihre Energie, die Nacht, die sie über ihn ausübte, würden ihn zu zügeln und zu beruhigen wissen, ihre endgültige Abweisung aber müßte sein Leben nur um so zersahrener und wüster machen. Phillis war keineswegs gleichgültig gegen Günther, nur hatte sie gegründete Bedenken gegen seinen Charakter. Die Wärme

ves Tons jedoch, der in seinen Gedichten klang, begann ste zu rühren, sie glaubte an seiner Aufrichtigkeit nicht mehr zweiseln zu dürsen. Am 1. April 1721 schrieb er ihr noch einmal, am 2. entgegnete sie ihm, und beschied ihn zu sich. Er kam, und sie verlobte sich mit ihm. Der Bater machte noch mancherlei Einwendungen, die jedoch Herr von Nimptsch niederzuschlagen wußte. So war Günther Bräutigam, und fühlte sich wie zu neuem Leben erwacht. (S. 629.)

"Du sollst mir einmal noch die Jugend wieder geben, Die jeho voll Berdruß und Qual zurücke tritt!"

Charakteristisch ist es, daß er seiner Braut zur Verlobung einen Ring mit einem Tobtenkopfe überreichte. (S. 281.)

"Erschrick nicht vor dem Liebeszeichen Es träget unser kunftig Bild, Bor dem nur die allein erbleichen Bei welchen die Bernunft nichts gilt. Wie schick sich aber Sis und Flammen? Wie reimt sich Lieb und Tod zusammen? Es schickt und reimt sich gar zu schön, Denn beide sind von gleicher Stärke, Und spielen ihre Wunderwerke Mit allen, die auf Erden gehn."

Die Gedichte an Phillis, deren Anzahl nicht gering ist, sind von großer Innigkeit. Zum Theil Lieder, zum Theil Briefe, zeigen sie sämmtlich die Züge eines von seinem Glücke plöslich Ueberraschten. Er weiß seiner Freude keine Worte zu geben, und ringt in ungeordneten Anrufungen nach einem Ausdruck für sein Gefühl, z. B. (S. 691):

entgegen. Das ganze folgende Jahr schweift er ohne eigent= lichen Wohnort umber. Bald ift er auf dem Lande bei verschiedenen Herrn von Adel ju suchen, bald bei Universitätsgenoffen in Hirschberg und Schmiedeberg. Dann wiederum treibt er sich im Gebirge umber, findet kurze Rast bei Landgeistlichen und Gutsbesitzern, sein Leben ist vagabundenhaft, inhaltlos, sein Weg kaum noch zu verfolgen. ftarben seine besten Freunde, die Bregler und Mende, bin, während andere wohl zu der Ansicht gelangt waren, daß ihm nicht mehr zu helfen sei. Als Bettler pocht er an unbekannte Thüren, erfingt sich ein schmales Wegegeld, und ist selbst benen zur Laft, die es mit ihm gut meinen. Seine Gedichte, in welchen nur manchmal noch eine wilde Ausgelassenheit wie halbe Verzweiflung hervorblitt, sind doch die jammer= und klagereichen Zeugen seiner inneren und äußeren Zer= rüttung (Nachlese S. 54):

"So komm ich überall bem Elend eben recht! Hier lieg ich nun gestreckt, die Kräfte sind geschwächt, Den Schenkel will der Fluß, der Gram das Herze fressen, Der Nordwind deckt mich oft mit Floden durch das Dach, Kein Freund, kein Mensch, kein Hund erfährt mein Ungemach!"

Im Sommer 1722 sah er noch einmal ein paar gute Tage. In Landshut nahm ihn sein Freund, Christoph von Beuchelt, der hier längst in Amt und Würde war, gastlich auf, und gewährte dem Heimathlosen ein Aspl. Auch Christophs Bater, Elias von Beuchelt, ein Freund der Kunst und Literatur, brachte ihm alles Wohlwollen entgegen. Sie behielten Günther einige Zeit dei sich. Und da sie sich

überzeugten, daß er nicht zur Rückfehr zu seiner begonnenen Thätigkeit in Kreuzburg zu bewegen sei, machten sie einen andern Plan für ihn. Im Gududsbade, auf der schlenischböhmischen Grenze, bielt sich ein Graf Spork auf, mabrscheinlich ein sehr reicher Mann, der vielleicht auch einiges Intereffe für Boefie befaß. Ihn sollte Günther bes Längeren besingen, um etwa ein Jahrgehalt von ihm zu erlangen. Also wieder eine Speculation auf einen großen herrn, wie beren schon einige fehl geschlagen waren. Es existiren zwei ziemlich lange Gedichte von Günther auf den Grafen Spord, beibe ohne Bedeutung, das eine in Strophen, das andere in Alexandrinern. Wabrscheinlich war das erstere zur Ueberreichung bestimmt. Ein herr Mbe, Symnasiast aus Breslau, schrieb es mit Fraktur aufs Brächtigste ab. Er brauchte vier Gunther ging auf einige Zeit nach Hirschberg, Wochen dazu. im Guducksbade wollten beide zusammentreffen. Mde war zur rechten Zeit da, Günther verspätete sich. Der erstere batte nicht Zeit zu warten, und überreichte das Schriftstück bem Grafen allein. Dieser erkundigte sich nach bem Verfaffer, und da man ihm sagte, es sei ein armer Student aus Breslau, der ein Viaticum nachsuche, ließ er Herrn Albe dreißig Gulben reichen, eine Summe, die nicht einmal für das Schreibe= und Reisegeld ausreichte. Albe verließ den Badeort. Günther begegnete ibm unterwegs, und erfuhr, daß Alles bereits geschehen und wieder mißglückt sei. Er ging nach Hirschberg zurud, und schrieb am 25. August an Beuchelt **(E. 1094)**:

> "Betrogne Poefie! tomm, pad ben Plunder ein, Und laß in Schlefien bie Stumper gludlich sein!

Er will Schlefien verlaffen und zwar für immer. Blan, jur Bollendung seiner Studien nochmals eine Universität zu besuchen, und dort den Doktorgrad zu erwerben, taucht von Neuem auf. Wahrscheinlich schoß ihm Beuchelt eine Summe dazu bei. Er hatte Jena ausersehen. Aber da sein Abschied von der Heimath lebenslang sein sollte, so wurde der Bunsch nach Aussöhnung mit dem Vater noch einmal, und beftiger als jemals in ihm rege. Er konnte es sich nicht vor= stellen, daß das Herz eines Baters sich dem Sohne für ewig verschließen sollte. Und so beschloß er, Alles baran zu setzen, Berzeihung zu erlangen. Es ging schon etwas von Todesabnung durch seine Seele. Gine Reibe von Briefen an verschiedene Freunde enthalten die Bitte, seiner in Liebe zu benken, wenn sie seinen Tod erführen. Und in diesem Gefühl erschien ihm ein Wort der Verzeihung von seinem Bater wie ein Trost, ohne ben er nicht scheiben dürfe.

Es war im Spätherbst, schon bei rauber Jahreszeit, als er nochmals nach Striegau reiste. Seine Ankunft flößte den Berwandten Schrecken ein, denn es waren inzwischen nur um so schlimmere Gerüchte über ihn zu ihnen gedrungen. Er solle nur um Alles keinen neuen Bersuch machen, hieß es, zum Bater zu dringen, denn der Jorn gegen ihn habe sich zu einem förmlichen Haß gesteigert. Mit Mühe nur erlangte er von der Schwester, sich ein paar Tage dei ihr versteckt halten zu dürsen. In dieser Berborgenheit schrieb er jenes merkwürdige Gedicht an seinen Bater, worin er alle Quellen seiner Brust öffnet, um die ersehnte Bergebung zu erlangen. Das Gedicht ist eines seiner längsten, es umsast vierhundert und neunzehn trochäische Langverse. Und wenn es nicht

eins seiner besten ist, so gehört es doch unter die am meisten charakteristischen und individuell bedeutsamsten. Es beginnt (S. 855):

"Und wie lange soll ich noch, dich, mein Bater! selbst zu sprechen Mit vergeblichem Bemühn, Hoffnung, Glück und Kräfte schwächen? Macht mein Schmerz bein Blut nicht rege, o so rühre dich dies Blatt, Das nunmehr die lette Stärke kindlicher Empsindung hat! Fünsmal hab ich schon versucht, nur dein Antlitz zu gewinnen, Fünsmal haft du mich verschmäht!"

Er gesteht alle seine Sünden ein, aber er sucht dem Bater auch begreiflich zu machen, daß vieselben nicht so furchtbar wären, um eine ewige Kluft zwischen Bater und Sohn zu Und wenn sie es wären, so moge er bedenken, daß seine Unerbittlichkeit, seine langjährige Feindschaft beigetragen bätten, sie zu vergrößern. Ein gutes Wort von ihm solle ibn jest zu einem andern Menschen machen. Die natürliche Stüte, die der Sohn an seinem Bater babe, solle ihn aufrichten, er wolle fich ber väterlichen Autorität gang unter-Riemals habe er auch aufgehört, dies zu thun, nur daß der väterliche Wille ihm jede Gelegenheit dazu verschlossen bätte. Er mabnt an Gottes Liebe, die den verlornen Sobn, wenn er reuig beimtebre, nicht verstieße; er sucht aus seinem trost= und liebebedürftigen Herzen Alles hervor, was irgend nur an das eines Baters bringen fann. Die Boesie, ber Hauptgegenstand der Verfeindung, sagt er, könne er nicht aufgeben, sie sei die Seele seines Leibes, nur der Tod könne ibr ein irdisches Riel setzen. Sie ftamme von Gott, und ein göttliches Geschenk aufzugeben stünde nicht in der Macht der Menschen. Das ganze Gedicht ist ein einziger Strom inftandigen, heißen Flebens, es hat den vollen Klang der inneren Wahrheit. Wenn nicht immer poetisch im Ausdruck, ist es boch von einer Empfindung, die aus der tiefsten Tiefe eines leidenschaftlich bewegten Herzens stammt. Man fühlt beraus, wenn der Bater jett nicht versöhnlich gestimmt wird, so ist nur noch Verzweiflung das Loos des Bittenden. es auch wohl klug, gerade Verse, den eigentlichen Stein des Anstopes, als Form für die Bitte zu wählen? Günther schickte das Gedicht in das Haus des Laters. Der Alte, im beftigsten Zorn über die Anwesenheit des Sohnes, läßt ihm, bei seinem Auche, das Haus verbieten. Günther sucht dessen= ungeachtet einzudringen. Eine furchtbare Scene spielt unter dem Dacke des Bürgerhauses. Der eiserne Charafter des Baters weiß nichts mehr von menschlicher Rührung. treue Mutter liegt frank und ringt die hande, die Schwester wirft sich weinend zwischen Bater und Sohn. Wie ein Aluch bringt dem letteren das unwiderrufliche Verbannungsurtheil in die Seele, und schaubernd und verzweifelnd stürzt er aus dem Sause. Es ist Nacht, Wind und Regen, gemischt mit den ersten Schneefloden, faufen durch die Luft. Er achtet es nicht und wandert, wie von Furien gejagt, auf der Landstraße fort, bie ihn für ewig aus ber Heimath führen sollte. frank, den Keim des Todes in der Bruft, kommt er in Hirschberg wieder an. Aber es leidet ihn nicht mehr auf heimischem Boden. Noch einige Briefe an seine Freunde, und jenes Abschiedsgedicht "an sein Baterland" (siebe den Anhang), bann eilt er fort über die Grenze Schlesiens. Mitten im December 1722 fam er in Jena an.

# Nenntes Kapitel.

Jena, Leste Gedanten und Tod.

(Winter 1722 bis 15. März 1723.)

Er betrat die Stadt im traurigsten Zustande. Wildes Lossstürmen auf seine Gesundheit, gepaart mit den härtesten Entbehrungen, hatten ihn erschöpft. Die Reise im strengen Winter kam dazu, um seine letzten Kräfte aufzureiben. Die Geldmittel gingen auf die Neige, seine Seele war hoffnungslos, sein Gemüth zerrüttet. Glücklicherweise befand sich ein Landsmann unter den Studierenden in Jena, ein Herr von Sben und Brunnen, der ihn als Dichter hochschäte. Kaum hatte derselbe von seiner Ankunst ersahren, als er sich auf das Bereitwilligste seiner annahm. Er gab ihm freie Wohnung und Kost, und sorgte auch sonst für ihn. Günther wußte, daß er in kurzem sterben würde. Noch zwar brach die Krankheit nicht aus, aber er fühlte die Borboten des Todes, und bereitete sich zum Scheiden vor.

Haben wir uns nun bei der Betrachtung seines kurzen Lebens durch seine moralische Schwäche, den Mangel an sestem Charakter, vielsach von ihm abgestoßen gefühlt, so sind die letzten Monate, die ihm noch beschieden waren, geeignet, uns mit ihm wieder auszusöhnen. Denn in dieser Zeit sammelt sich noch einmal alles Edle und Gute, was in seiner Natur lag, und der Dichter, mehr aber noch der Mensch, treten uns in ungetrübter Gestalt entgegen. Zwar sagt er selbst von sich (S. 793):

"Ein schwach und müber Schwan verliert die Rraft ber Schwingen,"

allein sie heben ihn zuweilen noch zu berselben höhe, zu ber er in seinen besten Tagen zu steigen vermochte. Die Anzahl seiner Gedichte in diesen drei Monaten ist überraschend. Das bei sindet sich nur wenig Gelegentliches im Sinne der Zwecksreimerei, andrerseits aber würde man kein einziges Gedicht sinden, das nicht gelegentlich, d. h. unmittelbar von der inneren Situation eingegeben wäre. Briefe in Versen, mit Abschiedszgrüßen an seine Freunde, Dankesworten und Vitten um ein liebevolles Andenken. Sie enthalten gleichsam sein Testament. So schreibt er seinem Freunde Brandenburg, er möge nach seinem Tode die zerstreuten Blätter mit seinen Gedichten sammeln und herausgeben. Andere bittet er, wenn seine Lieder vereinzelt und verloren bleiben sollten (S. 580),

"— würdigt mich der Ehre Und führt mich hin und her in euren Liedern an, Damit nur noch ein Ohr der späten Nachwelt höre, Wie unrecht Glück und Neid an meiner Kunst gethan."

Eine schwermüthige Resignation erfüllt ihn. All die hochssliegenden Hoffnungen jener Tage, da er "ein großes Thier" zu werden wünschte und nach Ansehen und Ruhm dürstete, sollen vorüber sein. Auch die Freuden der Jugend, die Genüsse des Lebens, und all der glänzende Tand der Welt reizt ihn nicht mehr (S. 237).

"Ich habe zeitig ausgedient, Mein Frühling ist in Angst vergrünt, Und als ein Strom bahin gefahren. Mein Auge, bessen seurig Spiel Den Schönen in das Auge siel, hat manchen Siegestranz gefangen. Dies Auge fieht jest läffig zu, Und winkt mit thranenbem Berlangen Der in der Belt verfagten Rub."

Nur die Liebe ist nicht aus seinem Herzen entschwunden. In ganzer Schönheit taucht Leonorens Bild wieder vor ihm auf. Jest, im Gefühl der Todesnähe, bringt die Erinnerung alles Süße und Traurige, was sie gemeinsam durchlebt, noch einmal wieder. Allen Umgebungen der Heimath, allen Herzen, die er liebte, entrückt, nimmt seine Sehnsucht nach Leonoren ganz den leidenschaftlichen Charakter früherer Zeiten an.

"Bon den Spiten derer Hügel Seh ich oft ins Baterland, Hätt' ich doch nur Tanbenflügel Oder Dabals Zauberhand! Um nur, wie zuvor geschehn, Dich, mein Engel, noch zu sehn!

Dich, o Sonne meines Lebens! Dich, o Ursprung meiner Gluth! Hi's benn, leiber! ganz vergebens Daß mein Geist so kaglich thut? Rein! ich weiß, bein klingend Ohr Stellt dir oft mein Leiben vor.

Ift der Tag der Erd' entwichen, So verwehrt dein Bild die Ruh! Kommt ein Oftwind hergestrichen, Kehr' ich ihm das Antlis zu, allein sie heben ihn zuweilen noch zu berselben Höhe, zu ber er in seinen besten Tagen zu steigen vermochte. Die Anzahl seiner Gedichte in diesen drei Monaten ist überraschend. Das bei sindet sich nur wenig Gelegentliches im Sinne der Zwecksreimerei, andrerseits aber würde man kein einziges Gedicht sinden, das nicht gelegentlich, d. h. unmittelbar von der inneren Situation eingegeben wäre. Briefe in Bersen, mit Abschiedsgrüßen an seine Freunde, Dankesworten und Bitten um ein liebevolles Andenken. Sie enthalten gleichsam sein Testament. Soschreibt er seinem Freunde Brandenburg, er möge nach seinem Tode die zerstreuten Blätter mit seinen Gedichten sammeln und herausgeben. Andere bittet er, wenn seine Lieder verseinzelt und verloren bleiben sollten (S. 580),

"— würdigt mich der Ehre Und führt mich hin und her in euren Liedern an, Damit nur noch ein Ohr der späten Nachwelt höre, Wie unrecht Glück und Neid an meiner Kunst gethan."

Eine schwermüthige Resignation erfüllt ihn. All die hochfliegenden Hoffnungen jener Tage, da er "ein großes Thier" zu werden wünschte und nach Ansehen und Ruhm dürstete, sollen vorüber sein. Auch die Freuden der Jugend, die Genüsse des Lebens, und all der glänzende Tand der Welt reizt ihn nicht mehr (S. 237).

> "Ich habe zeitig ausgedient, Mein Frühling ist in Angst vergrunt, Und als ein Strom bahin gefahren. Mein Auge, bessen feurig Spiel Den Schönen in das Auge siel,

hat manden Siegestranz gefangen. Dies Auge fieht jest läffig zu, Und winkt mit thränendem Berlangen Der in der Welt versagten Rub."

Nur die Liebe ift nicht aus seinem Herzen entschwunden. In ganzer Schönheit taucht Leonorens Bild wieder vor ihm auf. Jest, im Gefühl der Todesnähe, bringt die Erinnerung alles Süße und Traurige, was sie gemeinsam durchlebt, noch einmal wieder. Allen Umgebungen der Heimath, allen Herzen, die er liebte, entrückt, nimmt seine Sehnsucht nach Leonoren ganz den leidenschaftlichen Charakter früherer Zeiten an.

"Bon den Spiten derer Hügel Seh ich oft ins Baterland, Hätt' ich doch nur Taubenflügel Oder Dabals Zauberhand! Um nur, wie zuvor geschehn, Dich, mein Engel, noch zu sehn!

Dich, o Sonne meines Lebens! Dich, o Ursprung meiner Gluth! Ift's benn, leiber! ganz vergebens Daß mein Geift so kläglich thut? Rein! ich weiß, bein Klingend Ohr Stellt dir oft mein Leiben vor.

Ift der Tag der Erd' entwichen, So verwehrt dein Bild die Ruh! Kommt ein Oftwind hergestrichen. Kehr' ich ihm das Antlip zu, Verdammungsurtheil über seine Zeit ausspricht, aber er hatte in früheren Tagen, da sein Auge noch klarer war, selbst in ihr die Keime des ewigen Wachsens, und so des neuen Werdens erblickt. Jest hat er nur noch Klagen, wie die folgende (Nachlese S. 7):

> "Gerechter Gott, in mas por Zeiten Berath nicht unfer Lebenslauf? Der Nammer wacht auf allen Geiten, Ach! Deutschland, thu bie Augen auf. Die Laster werden Rubm und Mode. Die Augend mächst im eignen Sobe. Die Greise treiben Büberei; Man halt die Frommigkeit vor Schande, Jagt Lieb und Bahrheit aus tem Lande, Und macht die Unschuld vogelfrei. Viel Fürsten saufen Blut und Babren, Der Unterthan vergißt der Bflicht, Der Große icarrt, ben Bauch zu nahren, Die arme Noth bekehrt fich nicht. Ein Nachbar ift bes andern Teufel, Die Lehrer zeugen Bant und 3meifel, Es wuchern Kirche, Recht und Amt, Die Thoren suchen boch zu rennen, Und daß fie ficher schwelgen konnen, Wird Gott, o Gott! vorber verdammt!

Daß er jedoch nicht blind war für die Diener der Kirche, erhellt aus den angeführten Versen. Er ist stets aufrichtig, und so auch in seiner Reue, in seinen Bußgedanken, Bußliedern, Gebeten und religiösen Ergießungen — aufrichtig,

aber hier hört der Dichter auf. Alles dies ist gereimte Prosa der nüchternsten Art. — Nachdem er sich nun die Zuverssicht errungen, daß sein himmlischer Bater ihm vergeben habe, kann er doch nicht über den Zwiespalt mit seinem leiblichen Bater hinauskommen. Und so sagt er in dem Gedichte "Nach der Beichte an seinen Bater" (Nachlese S. 23):

"Mit dem im Himmel wär' es gut;
Doch wer versöhnt mir den auf Erden?
Bosern es nicht die Liebe thut,
Wird alles blind und fruchtlos werden.
Wer glaubt wohl, hartes Vaterherz,
Daß so viel Unglück, Flehn und Schmerz
Der Eltern Blut nicht rühren sollen?
Ich dächt' ich hätt' in kurzer Zeit
Die allerhärtste Grausamkeit
Blos durch mein Elend beugen wollen!"

Er sollte diesen Trost nicht mit ins Grab nehmen. Im Februar warf ihn das schleichende Fieber, das schon seit Monaten sich verkündet hatte, auf das Krankenlager. Nach einigen Wochen fühlte er, daß es zu Ende gehe, und verlangte nach dem Abendmahl. Der Prediger, der den Fall nicht gar so dringend vermuthete, ging erst noch einer andern Amtseverrichtung nach. Inzwischen aber sank Günther ganz sanst in den Todesschlas. Er starb am 15. März 1723 in seinem noch nicht vollendeten achtundzwanzigsten Lebensjahre. Seine Freunde schossen zusammen, und begruben ihn auf dem Kirchshof vor dem Johannisthore.

Er hat sich selbst eine Grabschrift verfaßt, die aber nicht zur Ausstührung kam. Sie lautet (S. 771):

"Hier starb ein Schlefier, weil Glüd und Zeit nicht wollte, Daß seine Lichterkunft zur Reise kommen sollte. Mein Bilger, lies geschwind, und wandre deine Bahn, Sonst stedt dich auch sein Staub mit Lieb und Unglüd an."

So endete Günther. Sein Leben fiel in eine elende, poesielose Zeit, die sich, wie eine lange Nacht des Uebergangs zu um so bellerem Tage, noch über Deutschland bin breitete. Er tauchte auf, ein überraschendes, prächtiges Gestirn, bas all sein Keuer in eine kurze Stunde sammelte, und sich so in der eigenen Gluth verzehrte. Wir können ibn um seiner Kehler willen beklagen und bemitleiden, aber ihn, wie es häufig geschieht, verdammen, wäre ungerecht. Reitumstände und fremde Schuld haben mitgewirkt, ihn zu verderben. Aber ein warnender Mahner steht er für Alle da, die sich ver= möge ihrer dichterischen Individualität über einem sittlichen Geset, über einem ernsten Lebensplane mahnen. Sei die Zeit bem Dichter ungünstig oder günstig, er soll nicht nur empfin= ben und singen, er soll wirken und schaffen, denn nicht durch innere Erfahrung bloß, erft durch Plan und Arbeit kommt der Mensch zur Reife.

## Behntes Kapitel.

## 1. Ausgaben.

Günther hat keine Sammlung seiner Gebichte erlebt. Auf Flugblätter gebruckt, zum größeren Theil nur als Manuscripte, waren sie überall hin zerstreut. Kaum war er

gestorben, als, wie er richtig vorhergesagt, die Theilnahme für ihn allgemeiner wurde, und man Anstalt machte, die Blätter zu sammeln. Schon in seinem Todesjahre 1723 kam in Breslau ein Band beraus. Ob sein Freund Brandenburg. wie Günther es einst gewünscht, sich daran betheiligt, weiß Im Jahre darauf erschien ber erste Band neu aufgelegt nebst einem zweiten Theile. Dann beide nochmals, bis 1730 der erste Band zum viertenmal, der zweite zum brittenmale gebruckt ward. Im Jahre 1731 veranstaltete Christoph von Beuchelt einen britten Band. Endlich erschien 1735 der vierte, nebst den drei früheren. Diese Ausgabe gilt als erfte ber von nun an in Einem Banbe folgenden Auflagen. Sie umfaßt 1102 Seiten, nebst einer Borrede und bem Porträt Joh. Friedr. Burgs, Pastors zu St. Maada= Vielleicht ist dieser der Verfasser der Vorrede, ich lenen. wüßte sein Porträt vor Günthers Gedichten sonst nicht zu erklären. Außerdem bringt die Ausgabe ein Titelbild, ent= sprechend den darunter gesetzten Versen:

3wei Satyrn bringen bier auf einer Schaale Früchte Bon gleicher Gattung find auch folgende Gebichte.

Inzwischen erschien Steinbachs Leben Günthers im Jahre 1738. Und so.wurde die dritte Auflage der Gedichte (1742) auch mit einem "Leben des Autoris" versehen. Diese kurze Biographie ist durchaus ein Auszug aus Steinbach, dessen Worte es zum Theil wieder giebt.

Die fünfte Auflage (1751) ist reich vermehrt. Sie zählt 1176 Seiten, also 74 Seiten mehr als die vorige, und bringt in diesem Anhang eine Reihe der schönsten Gedichte

aus verschiedenen Zeiten. Burgs Porträt fehlt, die Satyrn sind einer andern Allegorie gewichen. Die sechste und letzte Auflage ist von 1764.

In demfelben Jahre, in welchem die dritte Auflage herauskam, wurde eine "Nachlese zu Günthers Gedichten" (1742) gedruckt. Sie ist niemals in die Gesammtausgabe einverleibt worden. Die zweite Auflage der Nachlese erschien 1751.

#### 2. Urtheile ber Beitgenoffen.

Balb nach Günthers Tode kamen mancherlei Dich= tungen und Schriften zu Tage, welche sich rühmend über ihn verbreiteten. (Eingehenderes darüber bei Steinbach.). Das Wichtigste dieser Art ist aber, was Mencke über ihn sagt.

Dieser urtheilt im 101. Theile der Acta eruditorum S. 344 folgendermaßen: "Günthers Gedichte fließen unversgleichlich, sind voll Feuer, und führen etwas ungemein Reiszendes bei sich. Ich habe den Verfasser derselben sehr wohl gekannt. Er war ein Studiosus Medicinae, ein geborener Schlesier, und von derzenigen Art von Poeten, welche ein ausgewecktes, sorgenfreies, und so viel es möglich, alle Tage luftiges Leben lieben. Seine Fähigkeit war ausnehmend: aber seine Art zu leben etwas frei, und so beschaffen, daß

<sup>&#</sup>x27; Laut Koberftein I. 667; Gobele führt sie nicht auf, aber eine von 1745, ich selbst habe die zweite Auflage nicht gesehn. Auch von ben späteren und ben Rachbrucken habe ich nichts erlangen können. S. Göbele Grundt. II. 538.

er zu dem Valeriano de Infelicitate literatorum ein schönes Supplement geben kann. Er brachte den letten Theil seiner Jahre in ziemlicher Dürftigkeit zu, fand aber überall Freunde. weil ibn sein angenehmer Umgang und munteres Wesen bei Nebermann beliebt machte. Die gegenwärtigen Gebichte bat er keineswegs mit zerfressenen Febern und vieler Vorbereitung. fondern größtentheils aus dem Stegreife gefdrieben: Wie ich benn viele Carmina in biefer Sammlung finde, welche er in Gesellschaft guter Freunde, ohne vorher daran viel zu gebenken, allhier in Leipzig gemacht. Er mußte die Schuld ber Natur bei sehr jungen Jahren bezahlen. Und da diesem un= geachtet die Verse, von welchen ich schreibe, so wohl gerathen, so würde Herr Günther unfehlbar einer der größten Poeten worden sein, welche Deutschland erzeuget, wenn er zu gehöriger Reife gekommen, etwas gesetzter worden, und in nützlichen Wiffenschaften weiter gegangen wäre." — S. 349: "Endlich könnte wohl ein und das andere von diesen Carminibus fleißiger ausgearbeitet sein; aber wenn man bebenkt, daß herr Günther viele unter fremdem Namen, die meiften aber ex tempore gemacht hat, so wird man ihm etwas zu Gute balten. Wenn ein Brodes, ben bas Glud in einen fo vortheilhaften Zuftand gesett, daß er nur zum Vergnügen arbeiten darf, etwas schreibt, so hat er Muße und Gelegen= beit etwas schönes zur Welt zu bringen. Aber wenn ein armer Gunther fingt, sich etwas zu seinem Unterhalte zu

<sup>&#</sup>x27; In bemfelben Theile ber Acta eruditorum, und zwar biefer Willbigung Glinthers unmittelbar vorauf gebend, steht, ebenfalls ans Mendes Feber herrlihrend, eine Besprechung bes Brockes ichen Berles "Irbisches Beranilgen in Gott." baber bie Beziehung auf ben letteren.

aus verschiedenen Zeiten. Burgs Porträt fehlt, die Satyrn sind einer andern Allegorie gewichen. Die sechste und letzte Auflage ist von 1764.

In bemfelben Jahre, in welchem die dritte Auflage hersauskam, wurde eine "Nachlese zu Günthers Gedichten" (1742) gedruckt. Sie ist niemals in die Gesammtausgabe einverleibt worden. Die zweite Auflage der Nachlese ersschien 1751.

### 2. Urtheile ber Beitgenoffen.

Bald nach Günthers Tode kamen mancherlei Dichtungen und Schriften zu Tage, welche sich rühmend über ihn verbreiteten. (Eingehenderes darüber bei Steinbach.). Das Wichtigste dieser Art ist aber, was Mende über ihn sagt.

Dieser urtheilt im 101. Theile der Acta eruditorum S. 344 folgendermaßen: "Günthers Gedichte fließen unvergleichlich, sind voll Feuer, und führen etwas ungemein Reizendes bei sich. Ich habe den Verfasser derselben sehr wohl gekannt. Er war ein Studiosus Medicinae, ein geborener Schlesier, und von derzenigen Art von Poeten, welche ein ausgewecktes, sorgenfreies, und so viel es möglich, alle Tage luftiges Leben lieben. Seine Fähigkeit war ausnehmend: aber seine Art zu leben etwas frei, und so beschaffen, daß

<sup>&#</sup>x27; Laut Roberstein I. 667; Gobele führt sie nicht auf, aber eine von 1745, ich selbst habe die zweite Auflage nicht gesehn. Auch von ben späteren und ben Nachbrucken habe ich nichts erlangen können. S. Göbete Grundt. II. 538.

er zu dem Valeriano de Infelicitate literatorum ein schönes Supplement geben kann. Er brachte ben letten Theil seiner Nahre in ziemlicher Dürftigkeit zu, fand aber überall Freunde. weil ibn sein angenehmer Umgang und munteres Wesen bei Jebermann beliebt machte. Die gegenwärtigen Gebichte bat er keineswegs mit zerfressenen Febern und vieler Borbereitung. sondern größtentheils aus dem Stegreife geschrieben: Wie ich benn viele Carmina in diefer Sammlung finde, welche er in Gesellschaft guter Freunde, ohne vorher daran viel zu ge= benken, allhier in Leipzig gemacht. Er mußte die Schuld ber Natur bei sehr jungen Jahren bezahlen. Und da diesem un= geachtet die Verse, von welchen ich schreibe, so wohl gerathen, fo wurde herr Gunther unfehlbar einer ber größten Poeten worden sein, welche Deutschland erzeuget, wenn er zu geböriger Reife gekommen, etwas gesetzter worden, und in nützlichen Wiffenschaften weiter gegangen ware." — S. 349: "Endlich könnte wohl ein und das andere von diesen Carminibus fleißiger ausgearbeitet sein; aber wenn man bedenkt, daß herr Günther viele unter fremdem Namen, die meisten aber ex tempore gemacht hat, so wird man ihm etwas zu Gute balten. Wenn ein Brodes, 1 ben bas Glud in einen fo vortheilhaften Zustand gesett, daß er nur zum Vergnügen arbeiten darf, etwas schreibt, so hat er Muße und Gelegen= beit etwas schönes zur Welt zu bringen. Aber wenn ein armer Günther fingt, sich etwas zu seinem Unterhalte zu

<sup>&#</sup>x27;In bemfelben Theile ber Acta eruditorum, und zwar diefer Willtigung Günthers unmittelbar vorauf gehend, steht, ebenfalls aus Mendes Feber herrlihrend, eine Besprechung bes Brodes'schen Werles "Irbisches Bergnigen in Gott," baber bie Beziehung auf ben letzteren.

verdienen, so kann es nicht sehlen, es muß manchmal ein heischerer Ton mit unterkommen. Unterdessen, da er aus dem Stegreif so wohl geschrieben, so kann man leicht erachten, was vortressliche Gedichte er würde gemacht haben, wenn er mehr Zeit und weniger Nahrungssorgen gehabt; wie denn einige in dieser Sammlung stehen, so er in den letzteren Umständen geschrieben, welche fast unverbesserlich sind." — So urtheilte Mencke, gerecht und einsichtsvoll, und trug dadurch nicht wenig dei, Günther nach seinem Tode in Aufnahme zu beingen.

Um so merkwürdiger und rauber in seinem Urtheil ist ein Brief des alten Günther an Steinbach. Der barte Mann ist selbst nach dem Tode des Sohnes noch nicht geneigt, milber über benfelben zu richten, ja er hat gar keine Abnung, wie viel er als Bater selbst an seinem Unglud ver-Was er über ihn sagt, ist zum Theil richtig, aber er bringt weder den Poeten, noch sein Mißgeschick, noch die Mißgriffe seiner Gönner, noch auch die Ungunst der Zeitum= stände und persönlichen Verhältnisse in Rechnung. er über einen Lebenden, so möchte es hingehen, daß er aber über den Verstorbenen so trocken aburtheilen kann, muß ihn als durchaus herzlos erscheinen lassen. Er sagt: "Was seine Lamentationes in vielen Gedichten anlanat, da er über viele Keinde und Neider klaget, die ihm an seinem Glücke hinder= lich wären, folches find mehrentheils melancholische Grillen. Denn wenn er durch liederliche Verschwendung dasjenige, wovon er lange Zeit bätte leben sollen, und haus balten können, in kurzen, ja in einem Abende durchgebracht, oder burch liederliche Bursche sich darum bringen lassen, und sodann manchmal darben müssen, ist er in solche melancholische Gebanken gerathen, daß er nicht gewußt, wem er feinen Mangel zuschreiben follen, da er benn auch seine Eltern tacite beschuldigen wollen, daß sie ihm an seinem Glücke binderlich wären, so er aber ohne empletät nicht thun können, als welche mehr an ihm gethan, als sie schuldig gewesen, und thun können. So hat er auch sonst nicht viel Feinde gehabt, als die er vielleicht mit seiner satprischen Feber ibm selbst gemacht. Ist also einzig und allein fortunae suae sinistrae faber gewesen, bann er bas Glück, so ihm überall nachgelaufen und die Hand geboten, von sich gejaget. hat ihm an hohen Gönnern, Patronen und Wohlthätern nicht gemangelt, wenn er sich berfelben Gelegenheit batte accom= modiren und dieselbe annehmen wollen, und sich nicht so wankelmüthig und groß aufgeführt batte, als wenn er keiner Hülfe bedürfte. Es find ihm wohl hundert gute Gelegen: beiten, glüdlich fortzukommen, vorgefallen, die er aber zu feinem Schaben ausgeschlagen."

## 3. Steinbach, Gunthers erfter Biograph.

Im Jahr 1738 erschien eine Biographie Günthers unter dem Titel:

"Johann Christian Günthers, des berühmten Schlesischen Dichters, Leben und Schriften. Gebruckt in Schlesien 1738. Auf des Berfassers eigne Unkosten." Unter der Borrede nennt sich der Berfasser Carl Ehrenfried Siebrand.

Hinter diesem Pseudonym war jedoch der Dr. Christoph E. Steinbach in Breslau verstedt, der gelehrte Heraus-

geber eines "Bollständigen deutschen Wörterbuches." und anderer sprachlicher Werke. Diefe Steinbachsche Lebensbeschreibung ist ein Jahrhundert lang die einzige Quelle ber Nachrichten über Günther geblieben. Aber obgleich der Berfasser sich sehr eingenommen für ihn giebt, fehlt diesem Werke doch viel zu einer richtigen Würdigung des Dichters. Steinbach liegt noch ganz in den Banden jener pedantischen Auffassung, nach welcher das Gelegenheitsgedicht, die eigentliche Festreimerei, der Gipfel der Poesie ist. Und wiederum, je vor= nehmer die Person, an die das Gedicht gerichtet ist, desto wichtiger ift ihm die Arbeit, und besto eingehender betrachtet er dieselbe. So gibt er benn über die derartigen Dichtungen. Gunthers, über die befungenen Perfonlichkeiten: Generale, Grafen, Professoren, Rathsberren, über alle Gönner und deren Verhältnisse, die umfassendsten Aufschlusse, aber das innere Wesen der Guntberschen Loesie ist ihm völlig verschlossen. Seiner eigentlichen Lprif erwähnt er nur beiläufig, Leonorens gedenkt er ganz kurz und in fast rober Weise. Seine Combinationen und Schlüffe find vollkommen albern. Co 3. B. schließt er aus den Berfen:

> "Sei arm, verlassen und veracht', Berliere, was gefällig macht, Laß Zahn und Farb und Jugend schwinden, Du bleibst in meinen Augen schön,"

Leonore "musse nicht mehr die jüngste gewesen sein." Gegen Günthers Later, der dazumal noch lebte, und mit dem er bekannt war, benimmt er sich mehr als diplomatisch, und wird dadurch gegen den Sohn oft ungerecht. Er beweist in

seiner Darstellung weber Geist noch auch Verständniß der Poesie, es scheint sogar, als habe er nicht einmal eigentliches Interesse dafür. Ja, es ist sogar evident, daß die Biographie Günthers ihm nur ein secundärer Zweck des Buches sei, denn ein polemischer, ganz von Günther unabhängtger Zweck zieht sich hindurch, und gewinnt gegen den Schluß fast die Obershand. Es ist eine Streitschrift gegen Gottsched, der sich um diese Zeit in Leipzig mit seiner Schule bereits die Dictatur über die deutsche Literatur angemaßt hatte. — Aber es war auch keine principielle Polemik, sondern Steinbach dachte nur ein kleinliches Rachegelüst zu befriedigen.

Steinbach gab Gottscheben schuld, ohne sein, des Versfasser, Wissen, beim Verleger den Titel seines deutschen Wörterbuches eigenmächtig verändert zu haben. Als unmögslich erscheint dies, bei der Anmaßung Gottscheds, keineswegs. Steinbach brütete Rache, und bald sah er eine Gelegenheit, sie scheindar mit mehr Grund auszuüben.

In den "Beiträgen zur kritischen Historie" (14. Stück §. 1), die unter Gottscheds Protectorate heraus-kamen, erschien eine Beurtheilung Günthers, die nicht eben günstig war. Es wird von ihm gesprochen als von einem "Helden, damit sich sein Vaterland so viel weiß," das Drama Theodosius erfährt eine sehr verachtungsvolle Verurtheilung, Günther wird ein "unslättiger, wollüstiger und niederträcktiger" Poet genannt u. s. w. In der That war Gottscheden jeder fremde Ruhm, und besonders der Schlesier, sehr unbequem, die Besprechung Günthers jedoch stammte nicht von ihm selbst, sondern von seinem Schildknappen Schwabe her.

Steinbach nahm dieses harte Urtheil für einen Angriff auf die Schlefier überhaupt, und ließ seinem Aerger nun in ber unbesonnensten Beise freien Lauf. In der Boraussetzung, daß Gottsched den Auffat selbst geschrieben, nimmt er die Werke desselben vor, und weist ihm darin Ungereimtheiten und Unfinn die Külle nach. Er spricht von dem verwirrten Gehirne des Censoris, nennt ibn einen Narren, einen kritischen Wurm, ein peeus campi. "Wer darf es wagen (saat er im Hinweis auf Gottscheds "deutsche Gesellschaft") diesen beutschen Helden, die nur allein vor Reister in der Sprache wollen angesehen werben, was zu tabeln? Was ist so unleidlich, als einige der Glieder, und besonders der Aelteste von der Gesellschaft, wenn man an ihnen als Boeten, Rednern oder Sprach=kundigen was aussetet?" — Ferner: "Man rechnet es sonst unter die Betrügereien der Herrn Buchführer, wenn man einem Andern in öffentlichen Schriften seine Bücher auf das allerabgeschmackteste (wie es hier geschehen) herunter machen läßt, damit nur nicht eines andern, sondern seine Waaren von gleichem Inhalte abgeben sollen. Wir sind aber von iemanden ganz gewiß versichert worden, daß es der censor nur vor sich gethan, um nur beym Verleger seines poetischen Werkes sich gefällig zu er: weisen, weil er sonst nicht große Lust bazu gehabt, wie er benn auch jeto nicht so großen Abgang bavon siehet, als er es sich wohl wegen des großen Geschreves in allen Büchern bavon versprochen." — Diese Proben der Steinbachschen Bolemik mögen genügen. Er hatte in ein literarisches Wespennest getreten, und durfte nicht glauben, bei der Gegenwehr gelinde weg zu kommen.

### 4. Die Gottidebianer contra Steinbad.

Gottscheb war klug genug, sich persönlich nicht in die Sache einzulassen, er schickte seine Jünger in den Kampf. Die erste Schrift, welche Steinbachs Angriff erwiederte, war ein:

"Schreiben an Herrn Doktor Steinbach in Breslau bei Gelegenheit seiner wider den Herrn Prosessor Gottscheb in der Lebensbeschreibung von Günthern angeführten Beschuldigungen." (23 Seiten ohne Jahreszahl und Berlagsangabe, nur Anonymus unterzeichnet.) Dieser Gottschedianer ist außer sich vor Erstaunen, daß ein Mensch es gewagt habe, den Meister anzugreisen. Er bringt hinter der Maske des Ehrenfried Siebrand den wahren Bersasser heraus, und gibt den Schlüssel zu dessen seindlicher Gesinnung, bestreitet jedoch die eigenmächtige Handlungsweise Gottscheds. In durchaus gehaltener Sprache führt er Steinbach sowohl den ungerechtsertigten Angriss, als auch die unanständige Form desselben zu Gewissen, und läßt sich mit viel Aussührlichkeit auf eine Bertheidigung Gottscheds ein. Wiewohl etwas pedantisch und geschwähig, ist das Schreiben doch ernst und anständig im Ton.

Dagegen erschien fast gleichzeitig eine Schrift, die sich mit dem ausgelassensten Humor über Steinbach ausließ. Nämlich die:

"Gespräche zwischen Joh. Christ. Günthern aus Schlesien im Reiche ber Tobten und einem Ungenannten im Reiche der Lebendigen, in welchen beibe des Ersteren 1738 in Breslau gedruckten Lebenslauf beurtheilen, und bei dieser Gelegenheit ihre Gedanken über einige itztlebende deutsche

Dichter und Dichterinnen eröfnen, nebst einer Zueignungsschrift an seine Hocheblen bes Herrn D. Steinbach in Breslau 1739." (Zwei Theile, ohne Angabe des Druckorts und Berlegers.)

Diese Arbeit, viel umfassender als die vorhergehende, ist das Werk eines durchaus geistig überlegenen Mannes. Der Dialog ist knapp und gedankenreich, er hat etwas Leffingsches in seinen Wendungen, witig, voll humoristischen Behagens und dramatisch lebendig. Gleich in der Vorrede wird nachgewiesen, daß der gelehrte Steinbach und der verrudte Siebrand unmöglich Eine Berson sein können. Berfasser erzählt, wie er sich durch eine wunderbare Kräftigung seiner Sinne die Fähigkeit verschafft hat, in das Todtenreich zu gelangen. Schon bei diefer Darstellung theilt er satirische Seitenhiebe gegen mitlebende Verfönlichkeiten und gleichzeitige literarische Erscheinungen in Menge aus. ber elbseischen Boetenwiese trifft er Günther an, mit dem er sogleich das Gespräch eröffnet. Günther ist trefflich gezeichnet und charakterisirt. Der Dichter beschwert sich, wie häßlich Siebrand ihn Levnoren gegenüber bargestellt, wie niedrig prosaisch er überhaupt das Verhältniß gefaßt habe. Steinbach wird, immer unter der Firma Siebrand, furchtbar mit-Rach feinem Mufter stellt Gunther die köstlich= ften Trugschlüffe, und über die Berson seines Biographen die lächerlich-komischsten Behauptungen auf. Steinbach wird in der That, und zwar immer in wikiger Form, in einer Weise verarbeitet, die alle Lacher auf die Seite seiner Gegner bringen mußte. Mittlerweile kommt das Gespräch auch auf Der Ungenannte will keineswegs alle Thaten des-Gottsched. selben loben, sucht ihm aber gerecht zu werden, und seine

Verdienste in das rechte Licht zu ftellen. Dagegen spricht er mit vollster Berehrung von Gottscheds Frau. Aber das Todtengespräch gebt, wie schon der Titel sagt, weit über die Gottsched-Steinbachsche Streitsache hinaus, indem es sich rechts und links über allerlei literarische Erscheinungen satirisch ver-Und zwar so, daß der Weg zum Hauptfaben immer breitet. leicht wieder anzuknüpfen ist. So wird der unfläthige Dichter Stoppe, ben Steinbach für einen glücklichen Nachfolger Gunthers erklärt, stark mitgenommen, ohne Scheu vor dem noch Lebenden, wie der Ungenannte denn überhaupt nicht ansteht, bem häflichen und Unsittlichen in der Mitwelt den Spiegel Dabei laufen allerdings mancherlei kleinliche vorzubalten. Häkeleien und Klatschereien mit unter, die zu entwirren nicht von Interesse sein kann.

Eine wahrhaft vernichtende Charakteristik aber erfährt der "lächerliche Ceremonienrath" König in Dresden, der einstige Nebenbuhler Günthers. Es wird erzählt, wie er als weggelaufener Secundaner aus Schwaben, in Braunschweig die Sängerin Jungfer Schwarzin kennen gelernt und mit ihr nach Hamburg und Dresden gezogen sei. Ich theile das Folgende wörtlich mit, da es für Günther von Wichtigkeit ist: Der Ungenannte.

"Hier fand die Jungfer Schwarzin vielen Beifall. Man bat sie in Gesellschaft, und wenn dieses dann und wann nur blos des Singens wegen geschah, so nahm sie ihren Herrn König mit sich, und verschaffte ihm auch hier bet vielen Perssonen einen freien Zutritt. Um selbige Zeit entschloß sich der König August der Andere einen Hospoeten an seinen Hospu nehmen.

### Günther.

D bieses sind Zeiten, welche meinem Glücke den letzen Stoß gaben! Ich unterbreche hier mit Erlaubniß Ihre Erzählung. Diese Stelle war mir zugedacht. Herr König war mein Mitbuhler; für diesen aber war mir, ohne mich zu rühmen, gar nicht leid. Indessen ersuhr ich doch bei dieser Gelegenheit, daß der schwächste Feind oftmals der gefährlichste ist. Wissen Sie wohl, auf welche Art er an meiner Stelle glücklich wurde? Dieser Herr König hatte mit seiner Geliebten unter den Hosseuten mehr Bekanntschaft als ich. Es kostete ihnen also wenig Mühe, einen Kellerbedienten dahin zu bereden, mir ein Glas Wein mit Brechtropsen gemischt, zuzubringen, welche denn auch so glücklich anschlugen, daß ich in der Gegenwart dieses so. gütigen Augusts durch eine ungebührliche Aufführung Ehre und Glück zugleich verschüttete. Dieses war ein Streich eines ehrlichen Mannes!"

Es folgt barauf eine Schilberung, wie König burch die hundert Gönnerschaften der Jungser Schwarzin, die als seine Frau gilt, Pritschmeister, Hofrath und Ceremonienrath, und endlich in den Abelstand erhoben wird. Dann von dem lüderlichen Leben der Dame dis zu einer Standalgeschichte, wo er von den "Herren Kreuzschillern und Capellisten" verschöhnt wird, und wo es dann herauskommt, daß er nicht mit ihr getraut ist. Er sieht sich genöthigt sie wegzusagen. Noch im besten Erzählen wird der Ungenannte wieder in das Neich der Lebendigen versetz. In einem Nachworte wendet er sich nochmals an Steinbach. "Ich ersuche denselben, sagt er, ganz gehorsamst, dem ersten seiner Patienten, welchen er in das Neich der Todten senden wird, meinen Gruß an den

ehrlichen Günther anzubefehlen. Sollten einige in diesem Gespräche erwähnte Herren meine und Günthers Urtheile für unwahr halten, so dürfen sie nur ihren Zweisel an Hr. D. Steinbachen überschicken. Dieser wird in seinen Urtheilen über meinen Zusall denselben eine Seite einräumen. Ich aber dersichere dieselben gewiß durch angesührte Stellen aus eines jeden Gedichten so deutlich zu widerlegen, daß kein Zweisel übrig bleiben wird."

### 5. Die untergeschobene Selbstbiographie Bunthers.

Neun Jahre nach Günthers Tod erschien ein Buch, betitelt:

"Joh. Christian Günthers aus Schlesien curieuse und merkwürdige Lebens- und Reisebeschreibung, welche er selbst mit poetischer Feder entworffen und an einen guten Freund überschicket, nebst einem Anhang einiger von ihm verfertigten noch ungedruckter Briese. Schweidnit und Leipzig, George Böhm 1732." (8: 128 Seiten.)

Diese Arbeit hat von seher als untergeschoben gegolten. Gleichwohl wird Jeder, der Günthers Schreibart kennt, bei Durchlesung derselben sich oft genug versucht fühlen, sie für ächt zu erklären. Es ist ein immerhin bemerkenswerthes Buch, tropdem, daß am Schlusse kein Zweisel an seiner Unsächtheit übrig bleibt.

Auf 107 Seiten wird das Leben Günthers in gereimten Alexandrinern erzählt, von seiner Geburt bis zu der Zeit, da er, nach dem letzen Bersöhnungsversuche mit Rognette, Güntbers Leben und Dicten. verlassen, auf dem Punkte steht, Schlessen für immer zu verlassen. Gleich der Eingang, die Schilderung der Wochenstube, voll von Gevatterinnen, ist eine Satire, rollkommen im Güntherischen Styl. Tagegen folgt bald darauf eine Rlage um den frühen Tod der Mutter, während diese den Sohn um mehrere Jahre überlebt bat. Der eigentliche Eulminationspunkt des Ganzen, seine Werbung, sein Bershältniß zu Phillis ist mit ganzem Feuer und viel Talent geschildert, die Briese und Lieder an sie tragen jedoch den Beweis ihrer Unächtheit an der Stirne. In der Sammlung seiner Gedichte sind die hieher gehörigen ächten abgedruckt, und lassen die in der Biographie vorhandenen an Wertb hinter sich zurück.

Die Darstellung ist verworren und unklar. Früberes und Späteres wird unchronologisch durch einander gemengt, endlose Abschweifungen lassen oft den Kaden der Erzählung nicht mehr erkennen. Für die Biographie Günthers gibt das Buch nirgends einen Anhalt. Neben bem Roman mit Phillis ruht das Gewicht auf den breiten, immer wiederkehrenden Schilberungen bes zügellos müften Studentenlebens, mit ber ftets daran gehängten Versicherung, daß Günther "niemals so gelebt habe." — Um die Reit, da Günther dieß geschrieben haben müßte, also im Frühjahr 1722, war er innerlich so gebrochen, daß er an Schilderungen wie diefe, mit folcher Freude an der Wüstbeit, nicht mehr dachte, und überdies bat er sich selbst in seinen Dichtungen niemals als Tugend= belben dargestellt. Manchmal klingt es aus den Versen wie eine directe Fronie heraus, wenn erst mit Borliebe das ungeregelte Treiben der Studentenkreise, in denen Gunther gelebt hatte, geschildert wird, und dann Wendungen folgen wie (S. 78):

"Doch meine Jugend blieb stets auf der Tugend Spur!"

"Fragt nach an jedem Orte, Und forscht mein Leben aus, ob solches fündlich schien?"

Der Verfasser hat sich mit Meisterschaft Günthers Sprache und Manier angeeignet, und weiß die Täuschung bis auf einen gewissen Grad zu treiben. Dieselbe wird dadurch ershöht, daß er Günthern in der ersten Person erzählen läßt. Möglich, daß er, als ein Freund und Genosse desselben, aus dem eignen Munde des Dichters eine Menge von Anekoten über sein Leben wußte, möglich auch, daß er ungedruckte Briese und Gedichte vorräthig hatte. Schließlich aber ist es nicht zu verkennen, daß ihn oder den Verleger eine Speculation zu dieser Arbeit trieb.

Es war die Zeit der Robinsonaden. Jedes Land, jede Provinz hatte ihren eigenen Robinson, und so sollte aus Günthers Leben eine Art von schlesischem Robinson gemacht werden. Daher auf dem Titel "curieuse und merkwürdige Reisebeschreibung." Wahres und Erdichtetes wurde zusammengeworsen, auf genaue Daten kam es nicht an, der Gipfelpunkt wurde in den unglücklichen Roman mit Phillis gelegt, und zum Schluß weitere Reiseabenteuer versprochen.

Das abscheuliche Schlußgedicht "Günthers letzte Gebanken auf seinem Sterbebette in Jena" verräth überall die fremde Hand, und ist wie ein Pasquill auf das in den Gedichten vorhandene ächte. Die acht hinzugefügten Briefe, zum Theil

an Personen, die auch sonst in Günthers Briefen genannt werden, ahmen seinen Briefstyl bis ins Kleinste nach, enthalten jedoch Wendungen und Wortverbindungen, die er sonst nie gebraucht hat, so daß auch sie nicht von ihm herrühren können.

Anhang.

Auswahl

Atta

Chr. Gunthers Gedichten.

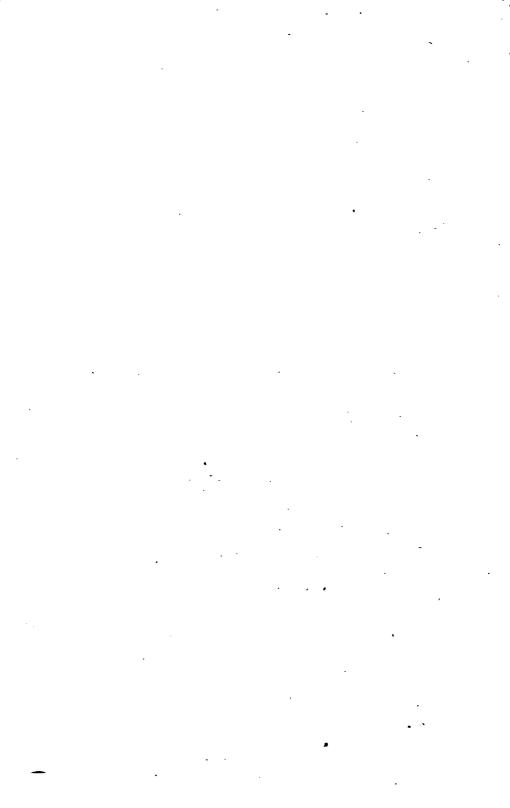

# Die nuwiederbringliche Beit.

Ich weiß noch wohl die liebe Zeit, In der ich mich genug erfreut: Bas waren das für füße Tage! Die Schläfe trugen Blum' und Glut Und kannten weder Bunsch noch Plage, Noch was den Greisen bange thut.

Mein Sorgen ging auf Lust und Scherz, Mein Herz war Amaranthens Herz, Wir zählten weber Kuß noch Stunden, Tanz, Schauplat, Gärten, Spiel und Wein, Und aller Vortheil ber Sesunden Nahm Blut und Geist mit Wollust ein.

Bie? was erzähl' ich einen Traum? Zum wenigsten gebenkt mich's kaum. Mein Gott! Wie ist die Zeit entronnen? Bas hast du, Herz, von aller Lust? Dies, daß du Reu' und Leid gewonnen, Und wissen und entbebren mußt.

## Liebe ohne Soffunng.

O welch ängstliches Betrüben Bringt ein Lieben Sonder Hoffnung schöner Gunst! O wie taumeln Wis und Sinnen! Wenn die Seufzer stummer Bein Keinen holden Blid gewinnen, Und vergebens Feuer schrein.

Amaranthis! schau die Thränen Und das Sehnen Giner dir geweihten Brust! Schau die Blässe meiner Wangen Und die häßliche Gestalt! Deine Flucht und mein Verlangen Macht mich vor den Jahren alt.

Nächtlich seh ich tausend Sterne In der Ferne, Die mein Geist zu Hülfe rust: Alle sehn mich, alle lachen, Und nicht einer will noch kann Mein Verhängniß besser machen, Ach, wen rust ich soust mehr an?

Aus dem blumenreichen Brangen Junger Wangen Stiehlt ein jeder Tag ein Blatt: D wie balb find Blut und Farben Durch ein schleunig Gift verzehrt! Hat der Spiegel einmal Narben, So verringert sich der Werth.

Meine Liebe, meine Jahre Bis zur Bahre Sind ein Opfer deiner Luft. Himmel! hast du ein Erbarmen, So beweiss' es meiner Noth: Blos in Amaranthis Armen Bünsch' ich Leben oder Tod!

## Geheime Liebe.

Was ich in Gebanken küsse, Macht mir Müh und Leben süße, Und vertreibt so Gram als Zeit. Niemand soll es auch ersahren, Niemand will ich's offenbaren, "Als der stummen Ginsankeit.

Ob ich gleich nun, schne Seele! Namen, Brand und Schmerz verheele, Burd es voch mein Glücke sein, Benn du selbst errathen solltest, Und nur einmal forschen wolltest, Bem sich meine Femmen weihn? Merkst du nicht aus Wort und Bliden, Die viel Sehnsuchtszeichen schiden, Siehst du mir kein Feuer an, Benn mein zärtliches Gemüthe Bei der Wallung im Geblüte Diesen Trieb nicht bergen kann?

Will ich mich gleich felber zwingen, Dein Gebächtniß wegzubringen, Fühl' ich in mir Wiberstand. Denn ich glaube, dich zu lieben War mir schon ins Blut geschrieben, Eh ich noch die Wiege fand.

Doch was hilft's in Blut geschrieben, Benn mir dies getreue Lieben Beder Frucht noch Hoffnung zieht? Kranke mögen sich beklagen, Nur mein Herz soll gar nichts sagen, Ob es noch so bektig glübt.

Durch ein ehrerbietig Schweigen Will ich mich gelassen zeigen, Bis vielleicht ein Tag erscheint, Da die Flammen heller brennen, Und der Welt entdeden können, Wie ich es so treu gemeint.

Sollt auch biefer Bunsch betrügen, Find' ich bennoch mein Bergnügen Und die größte Luft daran, Daß ich nach ber klugen Lehre Diefes Bilb geheim verehre, Bas ich nicht besitzen kann.

# früher Verluft.

Erinnert euch mit mir, ihr Blumen, Bäum' und Schatten, Der oft mit Flavien gehaltnen Abendlust! Die Bäche gleißen noch von Flammen treuer Brust, In der wir, werthes Baar, des himmels Borschmad hatten: O goldne Frühlingszeit! mein herz was kommt dir ein? Du liebest Flavien, sie ist ja nicht mehr dein!

Hier war es, wo ihr Haupt mir oft die Achsel drückte, Berschweigt ihr Linden mehr, als ich nicht sagen darf, Hier war es, wo sie mich mit Klee und Quendel warf, Und wo ich ihr den Schooß voll junger Blumen pstückte. Da war noch gute Zeit! mein Herz, was kommt dir ein? Betrübt dich Flavia, sie ist ja nicht mehr dein!

## An flavien.

Nun warte, Flavia, das will ich dir gedenken! Du kennst den schwerzlichen Berdruß, Benn Lieb' und Sehnsucht warten muß, Und kannst mich so empfindlich kränken? Ich weiß ja nicht, woran ich bin, Ob Falschheit ober Noth vir Fuß und Willen binde? Hier schick ich bei ber kahlen Linde Aus Eifer und aus Angst so Fluch als Seufzer bin.

Du nennst mir Zeit und Ort, du schwurst mir gleich zu kommen, Ich lausch', ich zähl', ich hoff' und steh',
Das Mondlicht hat, so viel ich seh',
Fast um ein Biertel zugenommen!
Es täuscht mich Schatten, Hahn und Wind,
Ich mein', ich seh' dein Bild, so sind es nur Gedanken,
Und regt sich was um Strauch und Planken,
So schleich' und zisch' ich nur: Ach! kommst du! komm, mein Kind!

Die Nacht ist niemands Freund. Sie ist vielleicht erschroden; Berliebte sicht kein Blendwerk an,
Die Mutter ist nicht Schuld daran,
Denn jeso ruhn Gestrick und Rocken.
Wie? wenn das Mädchen untreu wär'?
Dies kenn' ich auch zu gut, es thut mir nichts zum Possen:
So geh' und mach' ich tausend Glossen,
Und sinne doch umsonst mit Unruh hin und her.

Ach! warum ließ ich bich boch einmal aus den Armen? Mein Weinen schmelzt und mehrt den Teich, Ich werd' auf einmal grau und bleich, Es möchte Stern und Stein erbarmen! Ach, sollte morgen doch das Sis Die trauernde Gestalt dir noch im Spiegel zeigen! Du würdest vor Erschreckniß schweigen, Indem wohl deine Schuld nicht einen Vorwand weiß. Du scherzest wohl nicht gar? das will ich ja nicht hossen, Es kam' uns beiden hoch zu stehn. Was hör' ich dort vor Thüren gehn? Was seh' ich vor ein Fenster offen? Hölf Himmel! welcher Anblick fällt? Ist dies nicht Scandors Haar? Ist dies nicht meine Schone? So hast du, listige Sirene, O Ansehn voller Schimps! mich darum bergestellt?

Den Streich vergeß ich nicht, es sei benn nach der Strase! Die Rache sei von nun an scharf, Und gebe, wo ich wünschen darf, Daß eure Brunst den Tag verschlase! Das Schreden mache Spiel und Kuß, Die Hitz deinen Leib, die Ohnmacht ihn zu Schanden, Bis wenn du trostlos ausgestanden, Dein eigner Mund mir selbst die Thorheit beichten muß!

## An die Ergürnte.

Kluge Schönheit! Nimm die Buße Gines armen Sunders an, Belcher dir mit einem Kusse Gestern Abends weh gethan, Und auf deinen Rosenwangen Einen schönen Raub begangen.

3ch gesteh' es, mein Berbrechen 3st ber scharfften Strafe werth, Und bu magst ein Urtheil sprechen, Wie bein Wille nur begehrt; Dennoch wurd' ich zu ben Füßen Deiner Gnabe banken muffen.

Aber weil ihr Himmelstinder Eurem Bater ähnlich seib, Welcher auch die gröbsten Sünder Seines Eifers oft befreit; Ach! so werden meine Zähren Deinen Zorn in Liebe kehren.

Sonne mir nur dieses Glüde, Bald mit dir versöhnt zu sein, Bis nach manchem kalten Blide Deiner Augen Sonnenschein Mir und meiner Hoffnung lache, Und mich endlich kuhner mache.

## An Phillis.

Ich verschmachte vor Verlangen Meine Phillis zu umfangen, Harter himmel, zürnst du noch? Träge Stunden, eilet doch, Eilet doch, ihr trägen Stunden, Und erbarmt euch meiner Noth! Wird der Riß nicht bald verbunden, Blutet sich mein herze todt. Liebste Seele, laß bich finden!
Ich spaziere durch die Linden,
Durch die Thäler, durch den Hain
In Begleitung süßer Bein.
Ich durchkrieche Strauch und Höhlen,
Such' in Bäldern weit und nah
Die Vertraute meiner Seelen,
Dennoch ist sie nirgends da.

Ich beschwöre selbst die Hirten Bei den Heerden, bei den Myrthen, Die vielleicht der Liebe Pflicht Um die bunten Stöcke flicht: Bist ihr nichts von Phillis Spuren? Habt ihr nicht mein Kind erblicht? Kommt sie nicht mehr auf die Fluren, Wo wir manchen Strauß gepflicht?

Die ihr alles hört und saget, Luft und Frost und Meeer durchjaget, Echo, Sonne, Mond und Wind, Sagt mir doch, wo steckt mein Kind? Soll sie schon vergöttert werden? Bet' ich sie vielleicht herab, Ober ziert sie noch die Erden? O so reis' sich bis ins Grab!

Sage felbst, entrifine Seele! Belcher Beinberg, welche Soble, Belcher unbekannte Wald, Ift anjett bein Aufenthalt? Sage mir, bamit ich folge, Bar' es auch ber Rilus: Strand, Bar' es auch die kalte Wolge, '38g' ich gern durch Eis und Sand.

Weiß mir nichts Bericht zu geben? D, was ist bas für ein Leben, Das ich jeso ohne sie, Als mein Joch, zur Bahre zieh! Himmel, laß dir nicht erst sluchen, Ich begehre sie von dir! Bin ich nicht ein Thor im Suchen? Phillis lebt ja selbst in mir.

## Studentenlieder.

I.

Das Haupt befränzt, das Glas gefüllt, So leb' ich, weil es Lebens gilt, Und pflege mich bei Ros' und Myrthen! Fort, Amor, wirf den Bogen hin, Und komm mich eiligst zu bewirthen. Wer weiß, wie lang ich hier noch bin!

Romm, bring ein niedliches Coffee, Komm, geuß ber Sorgen Banacee, Den galdnen Nectar, in Christallen!
Seht, wie die kleinen Berlen stehn!
Mir kann kein befrer Schmuck gefallen, Als die aus dieser Muschel gehn.

Mein Alter ift ber Zeiten Raub, In kurzem bin ich Asch' und Staub, Bas wird mich wohl bernach ergößen? Es ist als slöben wir bavon. Ein Weiser muß bas Leben schätzen, Drum solg ich dir, Anacreon.

Berft Blumen, bringt Cachou und Wein, Und schenkt das Glas gestrichen ein! Und führt mich halb berauscht ins Bette, Ber weiß, wer morgen lebt und trinkt? Bas sehlt mir mehr? wo bleibt Brunette? Geht, holt sie, weil der Tag schon sinkt!

#### II.

Brüber! laßt uns luftig sein, Beil der Frühling währet, Und der Jugend Sonnenschein Unser Laub verkläret! Grab und Bahre warten nicht, Ber die Rosen jeto bricht, Dem ist der Kranz bescheeret.

Unfers Lebens schnelle Flucht Leidet keinen Zügel, Und des Schickfals Eifersucht Macht ihr stetig Flügel: Zeit und Jahre fliehn bavon, Und vielleichte schnist man schon An unsers Grabes Riegel.

Wo find diese, sagt es mir, Die vor wenig Jahren Eben also, gleich wie wir, Jung und fröhlich waren? Ihre Leiber deckt der Sand, Sie sind in ein ander Land Aus dieser Welt gefahren.

Wer nach unsern Vätern forscht. Mag den Kirchhof fragen, Ihr Gebein, so längst vermdrscht, Wird ihm Antwort sagen. Kann uns doch der Himmel bald, Eh die Morgenglock schallt, In unse Gräber tragen.

Unterbessen seid vergnügt, Laßt den Himmel walten! Trinkt, bis euch das Bier besiegt, Nach Manier der Alten. Fort! mir wässert schon das Maul, Und ihr andern seid nicht saul, Die Mode zu erhalten.

Dieses Gläschen bring' ich dir, Daß die Liebste lebe, Und der Nachwelt bald von dir Einen Abriß gebe! Setzt ihr andern gleichfalls an, Und wenn dieses ist gethan, So leb' der edle Rebe!

## Wanderlied.

Bruder, komm und laß uns wandern, Habe Leid und Lust gemein, Kommt ein Wetter nach dem andern, Hilf mir doch beständig sein!
Der Verdruß vergangner Tage Zeigt viel süß Erinnerung,
Wir erdulden schwere Plage,
Uber wir sind auch noch jung.

Gleiche Brüber, gleiche Kappen, Einerlei Gefahr und Muth: Sollt' uns auch der Feind ertappen, Kämpfen wir vor Ruhm und Blut. Wir find allzeit frele Leute, Ob uns gleich die Armuth brückt, Werden wir doch immer heute Durch geschwinden Trost erquickt.

Jene, so in großen Städten Unter Sammt und Seide gehn, Müffen, wenn sie Pflaster treten, Boller Furcht und Sorgen stehn; Ihrer Aemter Schein und Burbe Ift ein Mantel ber Gefahr Und fie werden bei der Burbe Ihres Lebens kaum gewahr.

Sag' es, Bruber, unverholen, Sind wir nicht weit besser bran? Unser Schaben sind nur Soblen, Die man leicht ersehen kan! Richts verwirrt uns die Gemüther, Niemand zwingt uns an das Joch, Raubt man uns so Ehr' als Güter, Bleibet unsre Hoffnung doch.

Bei dem lustigen Erzählen Bird uns keine Meike lang, Benn die Febern manchen qualen, Ruhn wir auf der härtsten Bank. Bir durchgehn der Meisten Stände, Sehn gemeiner Thorheit zu, Lachen heimlich in die Hände, Und beförbern unfre Ruh.

Hat die Borsicht ein Erbarmen, Sieht sie Treu und Beisheit an, O so ist es mit uns Armen Noch zur Zeit nicht gar gethan! Großmuth macht den Neid zu Schanden, Naht sich doch wohl schon die Zeit, Da uns, was wir ausgestanden, Ungemeine Lust verleiht.

### Leonore.

1.

### Die immergränende hoffnung.

An Leonore.

Stürmt, reißt und ras't ihr Unglüdswinde, Zeigt eure ganze Dyrannei! Berdreht, zerschlitzt so Zweig als Rinde, Und brecht den Hoffnungsbaum entzwei!

Dies Hagelwetter
Trifft Stamm und Blätter,
Die Wurzel bleibt;
Bis Sturm und Regen
Jhr Wüten legen,
Da sie von neuen grünt und Aeste treibt.

Mein herz giebt keinen Diamanten, Mein Geist den Eichen wenig nach! Benn Erd' und himmel mich verbannten, So trop ich doch mein Ungemach.

Schlagt, bittre Feinbe,
Weicht, falschen Freunde!
Wein Helbenmuth
Ist nicht zu bämpfen,
Drum will ich käuchfen,
Und sehn, was die Gebuld für Bunder thut.

Die Liebe schenkt aus goldnen Schaalen Mir einen Wein zur Tapserkeit, Sie spricht mir guten Sold zu zahlen, Und schielt mich in den Unglücksstreit. hier will ich triegen, hier will ich siegen: Ein grünes Felb Dient meinem Schilde Zum Wappenbilde, Bei dem ein Valmenbaum zwei Anker hält.

Beständig soll die Losung bleiben, Beständig lieb ich dich, mein Kind! Bis bermaleinst die Dichter schreiben: Daß du und ich nicht sterblich sind.

> Das Wort Beständig Macht alles bändig, Was Elend heißt. Das stärtste Fieber Geht bald vorüber,

Benn man nur mit Gebuld ben Frost verbeißt.

Nur zweifle nicht an meiner Treue, Die als ein ewig helles Licht, Benn ich des Lebens mich verzeihe, Die Finsterniß der Gräber bricht.

Kein heitres Glüde, Ja kein Geschicke Trennt mich von bir, Du stirbst vie Meine, Ich bin der Deine:

Drum wirf ben Argwohn weg und glaube mir!

2.

#### Sonett.

Richt anders leget sich die Blumengöttin an, Wenn ihr der nahe Lenz die Wiederkunft erlaubet, Als meine Magdalis, von der man heute glaubet, Sie habe der Natur es weit zuvor gethan. Der Neid, so nichts an ihr als dieses tadeln kann, Daß sie die Schönheit auch mit ihrer Schönheit schraubet, Wird von der Majestät selbst des Gesichts beraubet, Und sindet nichts um sie vor seinen Lästerzahn. Uch, wohlgestaltes Kind! dein Halstuch tröstet mich, Weil es die Liverei der grünen Hossung träget, Mein Wünschen seine Brust zur Gegengunst beweget! Da nun dein zarter Flor mir dieses wissend macht, So ist mein Kuß bereits auss Botenlohn bedacht.

3.

#### Sonett.

Mein Kind, was zweiselst du an meiner Reblickeit, Die ihresgleichen doch in deiner Brust verspüret? Bo meiner Abern Blut nur einen Tropsen sühret, Der sich nicht tausendmal für dich zu sterden freut, So wünsch' ich ihm den Fluch, den Ebals Felsen dräut, Und Cains Juß erfährt den Stern, so mich regieret! Doch dessen Tried in mir die reine Gluth gedieret, Folgt nicht wie ein Blanet dem Wechsel dieser Zeit. Mein Sinnbild ift ein Ring, ber Denkspruch: Sonder Ende. Denn wer nicht ewig liebt, der liebet nimmermehr.
Mein Engel, giebst du nun den Argwohn kein Gehör,
So lege mir dein Herz in die getreuen Hände!
Ich sichre, diesen Schat wird beinem Seladin
Kein Räuber, kein Berlust, auch nicht der Tod entziehn!

4.

#### Ermuthigung.

Mein Herz, verzage nicht,
Die Liebe macht's mit allen so!
Ein Herz voll treuer Pflicht
Wird ohne Gram nicht froh.
Es fällt zwar ziemlich schwer,
Eh uns das Kummermeer
Zum sichern Friedenshasen bringt,
Man zittert, seufzt und sinkt
An Muth und Sinn
In Stürmen hin,
Der Anter reißt die Hand,
Doch wer sich zwingt und hosst, der kommt gleichwohl ans Land.

Bas leib ich nicht um bich, Du mir in's Herz geprägtes Bild? Die Sehnsucht jaget mich So wie ein schüchtern Wild. Mein Schlaf ist nur ein Qualm, Mein Lieb ein Klagepsalm, Die Angst der bangen Einsamkeit Begtäbt mich vor der Zeit, Beil ich den Kuß Entbehren muß, Der so viel Lust verspricht. Doch hoff ich alles auszustehn, verlaß nur du mich nicht!

Berlaß nur du mich nicht,
Du Engel, dessen treuer Geist
Und holdes Angesicht
Mir noch den Trost-Stern weist!
Der himmel wird einmal
Uns nach so vieler Qual
Der hossnung Siegestranz verleihen,
Und mich durch dich erfreuen;
Drum liebe still,
Wie ich auch will,
Und sieh geduldig zu,
Die Straße, so uns jeho trennt, führt unvermerkt zur Ruh.

Ich liebe meinen Schmerz,
Beil du mein Engel Ursach bist!

Du hast mein ganzes Herz,
Dies raubt dir keine List.

Bas hilfts uns, daß man weint?

Bas jest unmöglich scheint,
Das ist gewiß ein Uebergang!

Der Grillenfang macht krank;

Es rühret mich

Schon innerlich

Ein Trieb der Zärtlichkeit,

Die mir dein künstiger Besitz sowie dein Rame beut.

5.

## Auf bie Morgenzeit, bei Erinnerung Reonorens.

Ich seh dich zwar, du angenehmer Morgen, Und zwar nicht sonder Zärtlichkeit, Doch immer nur zu Lust und Leid Bergangner Ruh und gegenwärt'ger Sorgen! Denn wenn dei deinem Blick mir ins Gedächtniß fällt, Wie oft dein holder Stern auf Leonorens Wangen Durch seinen Wiederschein mir doppelt ausgegangen, So fühl' ich einen Trost, der Noth und Kummer hält.

Ich ließ den Schlaf vergebens auf mich warten, Und wenn mein Fleiß die finstre Nacht Mit Ruß und Büchern zugebracht, So zogst du mich gleichwohl noch in den Garten; Da träufelte mir erst das rechte Manna-Brod, Noch reicher als dein Thau, vom allerliebsten Munde, Da macht ich oftermals mit unserm süßen Bunde, Ich glaubt aus Eisersucht, Auroren noch so roth.

Die blos die Liebe wiederschenkt,
Die Liebe, so auf nichts gedenkt,
Als durch die Bahn des Lebens froh zu schreiten.
Da hatt' ich noch ein Herz, dem konnt ich mich vertrauen!
Da scheut' ich keinen Fall, der unser treu Gespräche
Durch Argwohn oder Reid und Lügen unterbräche;
Da sprach ich oft mit Recht: Hier laß uns Hütten baun!

Da sagt ich ihr die heimlichsten Gedanken, Und was auch ihr für Freud und Gram Sonst niemals auf die Zunge kam, Das brach vor mir des Herzens enge Schranken. Die Geister übten sich bei selbst gelassner Ruh, An Scherz und Redlickeit einander zu besiegen, Die Lippen wußten auch ihr Theil davon zu kriegen, Und sprachen durch den Kuß einander seurig zu.

Ach, Schweidnit! ach, du Bild von Salems Thoren, Du Lustplatz meiner jungen Zeit, Die sich den Musen ganz geweiht, Was hab' ich nicht mit dir vor Fried und Heil verloren! Ich seh durch Thrän' und Angst (und sieh, du bist nicht da!) Des Tages tausendmal mit größrer Angst zurücke, Als jen' gesangnes Bolt, das mit betrübtem Blicke Die Gegend Canaans aus Babels Fenstern sah.

Jest hab' ich nichts, Berdruß und Angst zu stillen, Ms etwan die Berzweiflungslust! Jedoch, was qual' ich selbst die Brust? Berliert euch nur ihr angenehmen Grillen, Berliert euch, dis mir einst ein bessrer Glücksstern scheint, Jest will ich durch Gefahr mit Fleiß und Hoffnung wagen! Zwei Pfeiler helsen mir die schwere Bürde tragen: Die Vorsicht in der Höh und hier mein treuer Freund.

6.

### Bei ber Beimfebr.

Du ehmals liebster Ort ber treuen Leonore, Wie zärtlich rührt mich nicht ber Anblid beiner Thore, Wodurch ich damals oft an ihrer Hand spaziert! Dort merk' ich schon den Raum, worauf wir uns versprochen, Dort blinkt der Altan vor, auf dem wir sechzig Wochen Die Wächter hinters Licht geführt!

Seib tausendmal gegrüßt ihr Felder, Strauch und Bäume, Ihr kennt wohl diesen noch, von dem ihr so viel Reime, So manches Lied gehört, so manchen Kuß gesehn! Besinnt euch auf die Lust der heitern Sommer-Nächte; Bas meint ihr, wenn mein Bunsch nur eine wieder brächte? Das wird wohl nimmermehr geschehn!

Wo find' ich aber nun mein Allerliebstes wieder, Berräth mir gar kein Gras das Lager ihrer Glieder? Ich spüre keinen Schritt, die Sommerstub ist leer. Wie traurig scheinst du mir, du nicht mehr schöner Garten! Du hast ja zween gehabt, was soll ich einsam warten? Ach, stell auch beide wieder her!

Du schickft mich in die Stadt, die treff ich besto schlimmer, Der Wirth, das Bolk ist neu, ein Gast entweiht das Zimmer, Worein sonst nichts als wir und unstre Liebe kam! Mein Gott, wie ändert sich so viel in wenig Jahren! Bas wird nicht noch geschehn? O sollt ich dies erfahren! Wie war mir, daß ich Abschied nahm?

7.

### Gebent an mich!

Gebenk an mich und sei zufrieden, Mit dem, was Glück und Zeit bescheert! Bir werden noch einmal geschieden, Und scheinen solcher Prüfung werth. Die wahre Treu erinnert dich: Halt an, halt aus und denk an mich!

Gebenke der vergangnen Tage! Bie manches Kreuz, wie manche List, Bie manche Lust, wie manche Plage Bereits damit vergangen ist? Gedent an Altan, hof und herd, Bobei sich dir mein herz erklärt.

Gebenk an unser Abschiednehmen, Insonders an die letzte Racht, In der wir mit Gebet und Grämen Die kurzen Stunden hingebracht! Gebenk auch an den treuen Schwur, Der dort aus beinen Lippen suhr.

Gebenk an mich an jedem Morgen, Und wenn die Sonne täglich weicht! Gedenk an mich bei Fleiß und Sorgen, Mein Bildniß macht sie süß und leicht! Berlett dich auch der Mißgunst Stich; Der beste Trost: Gebenk an mich! Gebenk auch an die froben Zeiten, Die noch in Wunsch und Butunft find! Die Borficht wird uns gludlich leiten, Bis Lieb und Treu ben Krang gewinnt. Ein Augenblick veranügter Eb' Bezahlt ein Jahr voll Angst und Web.

Gebent auch an mein beutig Ruffen, Es giebt ber Hoffnung frische Rraft, Es wird bein Warten troften muffen, Es nährt die alte Leidenschaft! Doch benk auch endlich, liebst du mich, Allzeit und überall an bich!

8.

#### Abfdieb.

Schweig bu doch nur, bu Salfte meiner Bruft, Denn was bu weinft, ift Blut aus meinem Bergen! 3d taumle so und hab' an nichts mehr Luft, Als an ber Angst und ben getreuen Schmerzen, Momit ber Stern, ber unfre Liebe trennt, Die Augen brennt.

Die Zärtlichkeit ber innerlichen Qual Erlaubt mir taum ein ganges Wort zu machen: Bas dem geschieht, um welchen Reil und Strahl Bei beißer Luft in weitem Felbe frachen, Geschieht auch mir burch bieses Donner : Bort:

Run muß ich fort!

Ach harter Schluß, der unste Musen zwingt, Des Fleißes Ruhm in fremder Luft zu gründen, Und der auch mich mit Furcht und Angst umringt, Welch Balsam kann den tiesen Riß verbinden? Den tiesen Riß der mich und dich zulett In Kummer sett.

Der Abschiedstuß verschließt mein Baradies, Aus welchen Zeit mich und Berhängniß treiben: So viel bisher dein Antlitz Sonnen wies, So mancher Blitz wird jetzt mein Schrecken bleiben. Der Zweifel wacht und spricht von deiner Treu:

Sie ift vorbei!

Verzeih mir doch den Argwohn gegen dich, Wer brünftig liebt, dem macht die Furcht stets bange. Der Menschen Herz verändert wunderlich; Wer weiß, wie bald mein Geist die Post empfange: Daß die, so mich in Gegenwart geküßt, Entfernt veraißt.

Gebenk einmal wie schön wir vor gelebt, Und wie geheim wir unste Lust genossen: Da hat kein Neid der Reizung widerstrebt, Bomit du mich an Hals und Brust geschlossen: Da sah und auch bei selbst erwünschter Ruh, Rein Wächter zu.

Genug! ich muß, die Marterglode schlägt! Glaub' an mein Herz, und nimm von meinm Munde Den Abschiedstuß! Die Früchte, so er trägt, Sind Ruh und Troft bei mander bosen Stunde, Und lies, so oft bein Gram die Leute flieht, Rein Abschiedelied.

Erinnre dich jum öftern meiner Huld, Und nähre sie mit füßem Angedenken! Du wirst betrübt — dies ist die Abschiedsschuld, So muß ich dich zum erstenmale kränken! Und sorbert mich der erste Gang von hier, So sterb ich dir!

9.

### Zweiter Abichieb.

Du bauerst mich, du allerliebstes Kind! Du fühlst mein Weh, ich leibe beine Schmerzen, Da Glück und Zeit so lange grausam sind, Und mit dem Flehn getreuer Seelen scherzen. Du leibest viel, doch gieb der Treu Gehör! Ich leide mehr.

Ich leibe mehr als Jemand kann und glaubt, Ich muß von dir, der Riß macht schwere Plagen! Ich seh den Trost, den dir mein Abschied raubt, So wird mein Herz auch zweisach wund geschlagen. Du liebest mich sowohl getreu als klug: Das ist genug.

Ł

Das ist genug die Unruh zu verstehen, Die Lorchen tränkt und mich in ihr verzehret. Uch, sollt ich bald davor zu Grabe gehen, Ich würde wohl so hestig nicht beschweret. Wer weiß, was kommt? vielleicht beschließt der Tod Die Lange Noth.

Die lange Noth ist bennoch nicht so start, Uns, werther Schatz, bem Geiste nach zu trennen. Erwartet mich statt beines Arms der Sarg, So soll mir boch der Neid den Nachruhm gönnen, Daß leicht kein Mensch so rein als ich geliebt, Obgleich betrübt.

Obgleich betrübt, jedennoch unverzagt! Der Himmel zurnt, wer will mit diesem zanken? Wohin mich auch mein hart Verhängniß jagt, Da bleibest du ein Trostbild der Gedanken, Wirst du mir nicht, so haß ich Lieb' und Ch'! Nun Kind, ich geh.

Ergieb bich brein! Es blist auch nah und fern, Ein schneller Wind kann leicht das Wetter ändern. Mein Baterland versagt mir Glück und Stern, Dies blüht vielleicht in unbekannten Ländern. Mein Fleiß ist froh, nur dich noch zu erhöhn, Biel auszustehn.

Biel auszustehn, und gleichwohl froh zu sein, Bermag kein Geist, ben Lieb und Ruhm nicht stärken. Kind, gute Nacht! mein Anblick mehrt die Bein! Roquette, Ganthers Leben und Dichten. Ich kann die Angst an Farb' und Sprache merken, Sieh mich noch an, und lebe wohl und sprich: Du dauerst mich!

# Die fenfgende Geduld.

Morgen wirb es beffer werben, Alfo seufzt mein schwacher Geist, Den die Menge der Beschwerden Ueber allen Abgrund reist.

Aber ach, wenn bricht ber Morgen Und das Licht ber Hoffnung an, Da ich die so langen Sorgen Nach und nach vergessen kann?

Sclaven auf den Ruberbanken Wechseln doch mit Müh und Ruh, Dies, mein unaufhörlich Kränken, Läßt mir keinen Schlummer zu.

Niemand klagt mein schweres Leiben, Dies vergrößert Last und Bein. Himmel laß mich doch verscheiden, Ober gieb mir Sonnenschein!

## Beid gerüftet!

Umgürtet euch, stedt Lichter an, Und steht auf muntren Füßen, Bie Menschen, die auf ihren herrn Bei Nacht= Zeit warten müssen! Damit sie, wenn er kommt und klopft, Ihm guten Eingang machen. Bohl solchen Knechten, die dem herrn Bis zu der Rücklunft wachen.

Es tomme zeitig oder spät,
So wird er sie erzetzen,
Und vor dergleichen treuen Dienst
An volle Taseln setzen.
Glaubt aber, wüßt' ein guter Wirth
Die Stunde frecher Diebe,
Daß er fürwahr mit Knecht und Licht
Im Zimmer wachsam bliebe!

Und darum seid auch ihr bereit Bu wachen und zu beten,
Und scheut euch einen Augenblick
Bon eurem Bost zu treten!
Die Stunde, da des Menschen Sohn
Bald zum Gericht erscheinet,
Kann leicht dieselbe Stunde sein,
Die ihr am mind'sten meinet.

#### Abendlied.

Abermals ein Theil vom Jahre, Abermals ein Tag vollbracht! Abermals ein Brett zur Bahre Und ein Schritt zur Gruft gemacht. Also nähert sich die Zeit Nach und nach der Ewigkeit, Also müffen wir auf Erden Zu dem Tode reifer werden.

Herr und Schöpfer aller Dinge!
Der du mir den Tag verliebn,
Höre, was ich thränend singe,
Laß mich würdig nieder knieen.
Nimm das Abendopfer hin,
Das ich heute ichuldig bin!
Denn es sind nicht schlechte Sünden,
Welche mich dazu verbinden.

Treuer Bater! beine Gute Heißet überschwenglich groß,
Drum erquicke mein Gemüthe,
Sprich mich ledig, frei und los!
Gieb der Buße stets Gehör,
Denn dein Knecht verspricht nunmehr,
Dein Gesehe, beinen Willen
Nach Vermögen zu erfüllen.

Das Berbienst ber vielen Bunben, Die mein Heiland scharf gefühlt, hat in seinen Tobesstunden Deine Zorngluth abgekühlt. Schweig, wenn vieses Lösegelb Meiner Schuld vie Waage hält, Und beschiese mich im Schlase Turch kein Ausbot veiner Strase.

Gute Nacht, ihr eitlen Sorgen!
Ich begehre meiner Ruh,
Isfus schließet bis auf Morgen
Auge, Thür und Kammer zu.
Sanstes Lager, sei gegrüßt!
Weil du bessen Borbild bist,
Das ich bermaleinst im Grabe
Sicher zu gewarten habe.

### feierabend.

Der Feierabend ist gemacht! Die Arbeit schläft, der Traum erwacht, Die Sonne führt die Pferde trinken. Der Erdreis wandert zu der Ruh, Die Nacht drückt ihm die Augen zu, Die schon dem süßen Schlase winken.

Ich, Schöpfer! beine Creatur, Bekenne, daß ich auf der Spur Der Sünder diesen Tag gewandelt, Ich habe dein Berbot verletzt, Mich dir in allem widersetzt, Und wider meine Bflicht gehandelt. Doch weil ein Quintchen Baterhuld Biel tausend Bentner meiner Schuld Durch dein Erbarmen überwieget, So gieb Genade vor das Recht, Und zurne nicht auf beinen Knecht, Der sich an beinen Füßen schmieget.

Der Beichte folgt bas Gnabenwort: Steh auf mein Sohn und wandre fort, Die Missethat ist dir erlassen! Drum kann mein Glaube ganz getrost, Ist Welt und Satan schon erbost, Bei beiner Wahrbeit Anker fassen.

Mein Abendopfer ist ein Lieb, Das dir zu danken sich bemüht. Die Brust entzündet Andachtskerzen, Gefällt dir dieser Brandaltar, So mache die Verheißung wahr: Gott heilet die zerschlagnen Herzen.

Du bester Anwalt Jesu Christ! Der in den Schwachen mächtig ist, Komm und vollführe meine Sache! Beweise, daß dein theures Blut, Was ich verbrochen, wieder gut Und auch die Sünder selig mache.

Du Geift der Wahrheit breite dich Mit deinen Gaben über mich! Dein Wort sei meines Fußes Leuchte! Bergönne mir bein Gnabenlicht Auf meinen Wegen, daß ich nicht Mir felber zur Berbammniß leuchte.

Das mübe Haupt sinkt auf dem Pfühl, Doch, wo ich rubig schlafen will, So muß ich beinen Engel bitten; Der kann durch seine starke Wacht Mich vor dem Ungethum der Nacht Um meine Lagerstatt behüten.

### Burnf eines seligen Kindes aus der Ewigkeit

an feine bochbetrübten Eltern.

(An Leonoren.)

Arönt, werthe Eltern, meine Leiche Mit Morthen, Rosen und Jasmin, Und laßt die schönsten Blumensträuche Auf meiner frühen Bahre blühn, Nachdem der Engel Sieges Bagen Mich ins gelobte Land getragen.

An mir ersaht ihr mit Erbarmen Den schwersten Kampf der letzten Roth, Es rangen die geschwächten Armen Mit Jammer, Unruh, Angst und Tod, Und durch die abgezehrten Glieder-Lief Schmerz und Elend hin und wieder. Rif bamals euer Herz in Stiden, Und wollt euch aller Trost entstiehn, Da meiner Finger scharfes Iden Der Eitelkeit zu winken schien, So gebt euch jeto nur zufrieden, Das Elend ist mit mir verschieden.

Last Berlen statt der Thränen fallen, Die Unschuld braucht sie in mein Kleid. Ach! hörtet ihr die Lieder schallen, Woran sich jest mein Ohr erfreut, Ihr würdet euch des Klagens schämen, Und um mein Glüde wohl nicht grämen.

Bas hätt' ich euch für Müh und Kummer Bielleicht auf Erden noch gemacht, Bosern mich nicht der letzte Schlummer So zeitig in die Ruh gebracht! Bie mancher Sorgen und Beschwerden Entladet euch mein Grab auf Erden!

Jest bin ich ber Gefahr entflogen, Bomit die Lift der bösen Welt, So wie des wilden Meeres Wogen, Die Jugend oft in Abgrund schnellt. Jest kann mich weiter nichts verführen, Ihr aber mich nicht mehr verlieren.

Legt also bem entseelten Leibe Das Kleib ber grünen Hoffnung an, Denn weil ich euch zum Zeitvertreibe Auf Erren nicht mehr bienen kann, So werd' ich hier bei Salems Schähen Euch einmal besto mehr ergöhen.

Liegt irgendwo in curer Kammer Ein Spielwerk ober Kleid von mir, So benkt dabei an meinen Jammer, Mit diesem Troste: Weit von hier! Bon hier, wo Herrlickeit und Leben, Mein nichtmehr schwaches Haupt umgeben.

Hier wird die eingefallne Scheitel Mit Glanz und Klarheit angefüllt; Bei euch ift aller Reichthum eitel, Da hier mein Wechsel ewig gilt, Mein Wechsel, der nach wenig Tagen Den besten Bucher eingetragen.

Es rührt mich weber Qual noch Schrecken In Gottes weiser Allmachts Hand, Was wir hier hören, sehn und schmecken, Ist euren Sinnen unbekannt. Uch! gönnt doch eurem lieben Sohne Die Freiheit vor des Lammes Throne.

Lobt ben, durch bessen Bater: Güte Mein zeitlich Kreuz sobald vergeht, Und glaubt, daß mein getreu Gemüthe Bor Gott auch euer Lob erhöht. Hier rühm ich mit dem reinsten Triebe Die Sorgsalt mir erwiesner Liebe. Mit diesem Danke nehmt für Willen, Und seht mir in den Himmel nach, So wird sich alle Wehmuth stillen, Womit ich euch das Herze brach. Lebt wohl, und wünscht ihr mehr zu hören, So kommt sein bald zu unsern Chören.

### Alagen.

Alles eilt zum Untergange, Nur mein hart Berhängniß nicht. Harter Himmel! ach wie lange Zeigst du sein erschrecklich Licht! Soll er mir jetzund erscheinen, O so gieb ihm bald sein Amt! Eh mich ein verzweiselnd Weinen Noch zu größrer Noth verdammt.

Ich, ein Mensch von schlechtem Zeuge, Kann mir selbst nicht widerstehn, Daß ich kaum gelassen schweige, Wenn die Wellen höher gehn. Fleisch und Blut behält im Schwerzen Oder die Vernunst das Feld, Zwar die Hoffnung lebt im Herzen, Und doch bleibt es unerhellt.

Hätt ich Bosheit im Gemüthe Ober an den Laftern Luft, So verzieh ich mich der Güte Deiner treuen Baterbruft. Aber ach! so wirst du finden, Brüse Mienen, Herz und Sinn, Daß ich bei ben Schwachheits-Sünden Doch nicht sonder Buße bin.

Bwar find, die noch ärger leben, Und mit Lastern Schaden thun: Die läßt du im Glücke schweben, Und in ihrem Schooße ruhn. Sie verschwenden beinen Segen, Nur zu Troß auf meinen Fall, Handeln, wie die Thoren pflegen, Doch geräth es überall.

Ich bezwinge mich hingegen, Brauche bes Verstandes Kraft, Und bemüh' mich nach Vermögen Um Geduld und Wissenschaft. Gleichwohl ist in allen Sachen Auch mein bester Nathschluß blind, Daß sichs die zu Rute machen, Die mir seind und schädlich sind.

### Abschied.

(Bei ter Blucht aus Schlefien.)

So lebe wohl mit allen Spöttern, Du ehmals werthes Vaterland! Du tropest bei so nahen Wettern, Ich wünsche dir nur auch Bestand. Was hat dir wohl mein Geist zu danken? Verfolgung, Schande, Neid und Janken, Und Freunde die kein Flehn gewinnt! Ia müßt' ich heute bei den Drachen Gesährliche Gesellschaft machen, Sie würen gütiger gesinnt.

Boblan! so reize selbst die Wassen, Die Bahrheit und Berdruß regiert! Ber sind die meisten deiner Lassen Bon welchen all mein Unglück rührt? Ber sind sie? Lästrer, sause Bäuche, Tartussen, Jänker, böse Schläuche, Und Schwäßer, so die Wahrheit sliehn, Beruf und Gott im Beutel tragen, Sich täglich um die Kappe schlagen, Und Beib und Pöbel an sich ziehn!

Du hegst Betrug und Aberglauben, Den aller Beisen Freiheit haßt! Der Rabe jauchzt, man würgt die Tauben, Der Reiche böhnt der Armen Last. Was thun die unbeschnittnen Juden? Sie brüften sich in theuren Buden, Und schielen höhnisch in die Quer, Als wenn, Gott geb, ein Bursch ihr Diener, Der Mauerpfesser aber grüner Als unser Musen: Lorbeer wär'!

Die Klügsten sitzen an dem Zolle, Berrechnen Leben und Bernunft: Was kost das Heu? Was gilt die Wolle? So spricht man in Zusammenkunst. Was fag ich von dem Frauenzimmer? Ihr Schönsein ist nur Farbenschimmer, Sie heißen keusch, sie sind nur dumm, Und die noch etwas Grüße führen, Die kehren stels vor fremden Thüren, Und nehmen alles blind berum.

Dies seh ich vor gewisse Zeichen Bom Greuel der Berwüstung an. Bo Kunst und Weisheit einmal weichen, Da ist's um aller Heil gethan. Ja, steckten nur nicht bin und wieder Noch wenig treu und kluge Brüder, So spräch' ich: Land, du bist nicht werth, Daß so ein Kerl dein Glüd erhebet, Und daß du einen Kopf erlebet, Der dich durch unser Kunst verklärt!

Ich fürcht', ich fürcht', es blitt von Westen, Und Rorben brobt schon über bich, Du pflügst vielleicht nur fremben Gästen, Ich wünsch' es nicht. Gebenk an mich! Du magst mich jagen und verdammen, Ich steh, wie Bias, bei ben Flammen, Und geh, wohin die Schickung ruft! Hier fliegt bein Staub von meinen Füßen, Ich mag von dir nichts mehr genießen, So gar nicht biesen Mund voll Luft!

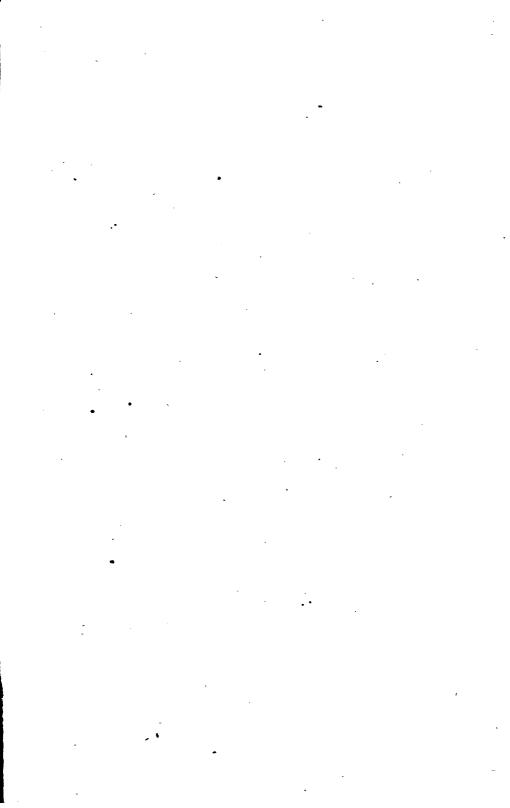